

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

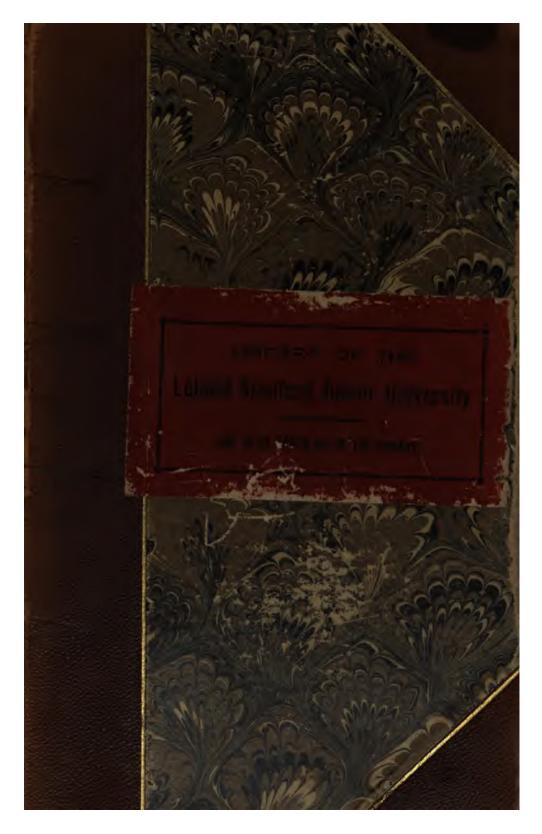

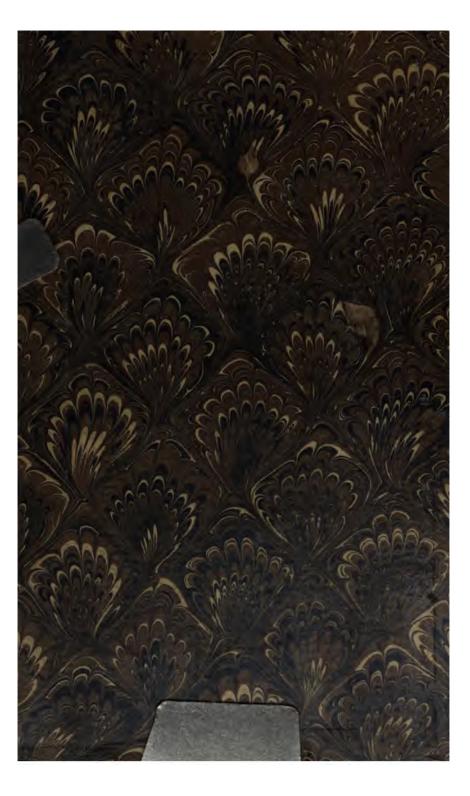

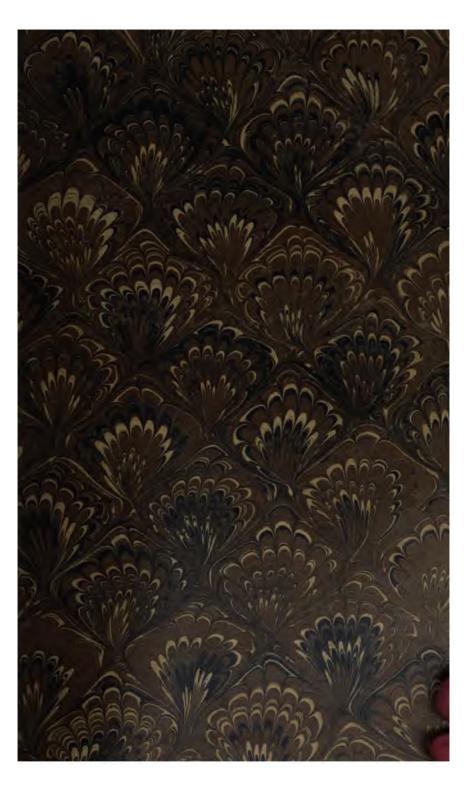

8.12.62

• . . . .



# Goethes Werke

Berausgegeben

im

Auftrage der Großherzogin Sophie von Sachsen

24. Band

Peimar Böhlau 1894.



# Inhalt.

# Wilhelm Meifters Banberjahre ober

## bie Entsagenben.

|                   |   |     |    | Erster. Theil. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |
|-------------------|---|-----|----|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|
| or et o on        |   |     |    |                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Seit |
| Erftes B          | u | CD) | •  | •              | • | ٠ | • | • | • | ٠ | ٠ | • | • | • | • | 1    |
| Erstes Capitel .  |   |     |    |                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |
| Zweites Capitel   |   |     |    |                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 13   |
| Drittes Capitel   |   |     |    |                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3′   |
| Viertes Capitel   |   |     |    |                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 4    |
| Fünftes Capitel   |   |     |    |                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 69   |
| Sechstes Capitel  |   |     |    |                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 98   |
| Siebentes Capitel | [ |     |    |                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 110  |
| Achtes Capitel.   |   |     |    |                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 12   |
| Neuntes Capitel   |   |     |    |                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 15   |
| Zehntes Capitel   |   |     |    |                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 174  |
| Gilftes Capitel   |   |     |    |                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 196  |
| Zwölftes Capitel  | • | •   | •  |                | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 22   |
| Zweite§           | æ | u   | ďŋ |                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 229  |
| Erftes Capitel .  |   |     |    |                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 231  |
| Omaitae Kanitat   |   |     |    |                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 246  |

| · iv Inha | t. |
|-----------|----|
|-----------|----|

| Drittes Capitel   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Sette |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|
| •                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
| Viertes Capitel   | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |   | • | • | • | 293   |
| Fünftes Capitel   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • | 316   |
| Sechstes Capitel  |   |   |   |   | • | • |   |   |   |   | • |   | • |   |   | 350   |
| Siebentes Capitel | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 353   |
| Zwischenrede .    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 380   |

# Wilhelm Meisters Wanderjahre

ober

die Entsagenden.

Erftes Buch.

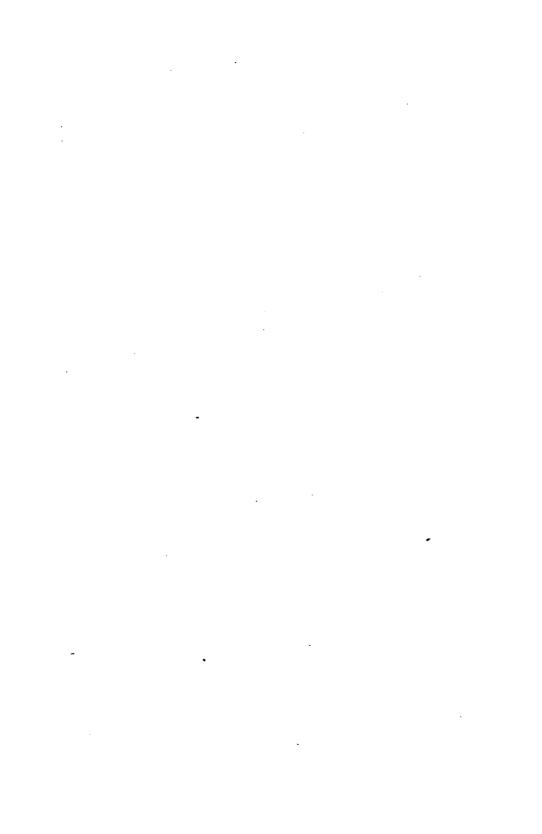

## Erstes Capitel.

Die Flucht nach Agnpten.

Im Schatten eines mächtigen Felsen saß Wilhelm an grauser, bedeutender Stelle, wo sich der steile 5 Gebirgsweg um eine Ecke herum schnell nach der Tiese wendete. Die Sonne stand noch hoch und erleuchtete die Gipfel der Fichten in den Felsengründen zu seinen Füßen. Er bemerkte eben etwas in seine Schreibtasel, als Felix, der umhergeklettert war, mit einem Stein in 10 der Hand zu ihm kam. Wie nennt man diesen Stein, Vater? sagte der Knabe.

Ich weiß nicht, versette Wilhelm.

Ist das wohl Gold, was darin so glänzt? sagte jener.

5 Es ist kein's! versete dieser: und ich erinnere mich, daß es die Leute Katengolb nennen.

Ragengold! fagte der Anabe lächelnd: und warum? Wahrscheinlich weil es falsch ist und man die Katen auch für falsch hält.

Das will ich mir merken, sagte der Sohn, und steckte den Stein in die lederne Reisetasche, brachte jedoch sogleich etwas anders hervor und fragte: Was ist

bas? — Eine Frucht, versette der Bater, und nach den Schuppen zu urtheilen, follte fie mit dem Tannengapfen verwandt sein. — Das sieht nicht aus wie ein Zapfen, es ift ja rund. — Wir wollen einen Jäger fragen; die kennen den ganzen Wald, und alle Früchte wiffen sie zu 5 fäen, zu pflanzen und zu warten, dann laffen fie die Stämme machsen und groß werden wie fie können. -Die Räger wiffen alles: gestern zeigte mir ber Bote. wie ein Hirsch über den Weg gegangen fei, er rief mich aurud und ließ mich die Fährte bemerken, wie er es. 10 nannte: ich war darüber weggesprungen, nun aber sah ich beutlich ein paar Klauen eingedrückt; es mag ein großer hirsch gewesen sein. - Ich hörte wohl wie bu den Boten ausfragteft, - Der wußte viel und ift doch kein Jäger. Ich aber will ein Jäger werden. E3 15. ist gar zu schön den ganzen Tag im Walde zu fein und die Bogel au horen, au wiffen wie fie heißen, wo ihre Refter find, wie man die Gier aushebt oder die Jungen, wie man fie füttert und wenn man die Alten fängt: das ift gar zu luftig. 20

Kaum war dieses gesprochen, so zeigte sich den schroffen Weg herab eine sonderbare Erscheinung. Zwei Knaben, schön wie der Tag, in farbigen Jäckchen, die man eher für aufgebundene Hemdchen gehalten hätte, sprangen einer nach dem andern herunter, und Wilhelm 25 sand Gelegenheit sie näher zu betrachten: als sie vor ihm stutzten und einen Augenblick still hielten. Um des ältesten Haupt bewegten sich reiche blonde Locken, auf

welche man zuerst blicken mußte, wenn man ihn sah, und dann zogen seine klar-blauen Augen den Blick an sich, der sich mit Gefallen über seine schöne Gestalt verlor. Der zweite, mehr einen Freund als einen Bruder vorstellend, war mit braunen und schlichten Haaren geziert, die ihm über die Schultern herabhingen, und wovon der Widerschein sich in seinen Augen zu spiegeln schien.

Wilhelm hatte nicht Zeit, diese beiden sonderbaren 10 und in der Wildniß ganz unerwarteten Wesen näher zu betrachten, indem er eine männliche Stimme ver= nahm, welche um die Felsecke herum ernst aber freund= lich herabries: Warum steht ihr stille? versperrt uns den Weg nicht!

15 Wilhelm sah auswärts und, hatten ihn die Kinder in Verwunderung gesetzt, so erfüllte ihn das, was ihm jetzt zu Augen kam, mit Erstaunen. Ein derber, tüchtiger, nicht allzugroßer junger Mann, leicht geschürzt, von brauner Haut und schwarzen Haaren, trat kräftig und sorgfältig den Felsweg herab, indem er hinter sich einen Esel führte, der erst sein wohlgenährtes und wohlgeputzes Haupt zeigte, dann aber die schöne Last, die er trug, sehen ließ. Ein sanstes liebenswürdiges Weib saß auf einem großen wohlbeschlagenen Sattel; in einem blauer Mantel, der sie umgab, hielt sie ein Wochenkind, das sie an ihre Brust drückte und mit unbeschreiblicher Lieblichseit betrachtete. Dem Führer ging's wie den Kindern: er stutzte einen Augenblick,

als er Wilhelmen erblickte. Das Thier verzögerte feinen Schritt, aber der Abstieg war zu jah, die Borüberziehenden konnten nicht anhalten und Wilhelm fah sie mit Verwunderung hinter der vorstehenden Felsenwand verschwinden.

Nichts war natürlicher, als daß ihn dieses seltsame Geficht aus feinen Betrachtungen rif. ftand er auf und blickte von feiner Stelle nach der Tiefe hin, ob er fie nicht irgend wieder hervorkommen fähe. Und eben war er im Begriff hinabzufteigen 10 und diefe sonderbaren Wandrer zu begrüßen, als Felix heraufkam und fagte: Bater, darf ich nicht mit diesen Kindern in ihr Haus? Sie wollen mich mitnehmen. Du follst auch mitgeben, hat der Mann zu mir gesagt. Romm! dort unten halten fie.

Ich will mit ihnen reden, versette Wilhelm.

15

Er fand fie auf einer Stelle, wo der Weg weniger abhängig war, und verschlang mit den Augen die wunderlichen Bilder, die feine Aufmerksamkeit fo fehr an sich gezogen hatten. Erst jekt war es ihm mög= 20 lich, noch einen und den andern besondern Umstand zu bemerken. Der junge rüftige Mann hatte wirklich eine Poliragt auf der Schulter und ein langes schwankes eisernes Winkelmaß. Die Kinder trugen große Schilf= büschel, als wenn es Valmen wären: und wenn fie 25 von dieser Seite den Engeln glichen, so schleppten fie auch wieder kleine Körbchen mit Ekwaaren und alichen dadurch den täglichen Boten, wie sie über das Gebirg

hin= und herzugehen pflegen. Auch hatte die Mutter, als er sie näher betrachtete, unter dem blauen Wantel ein röthliches zartgefärbtes Unterkleid, so daß unser Freund die Flucht nach Äghpten, die er so oft gemahlt gesehen, mit Verwunderung hier vor seinen Augen wirklich sinden mußte.

Man begrüßte sich, und indem Wilhelm vor Erstaunen und Aufmerksamkeit nicht zu Wort kommen konnte, sagte der junge Mann: Unsere Kinder haben in diesem Augenblicke schon Freundschaft gemacht. Wollt ihr mit uns, um zu sehen, ob auch zwischen den Erwachsenen ein gutes Verhältniß entstehen könne?

Wilhelm bedachte sich ein wenig und versetzte dann: Der Anblick eures kleinen Familienzuges erregt Ver= trauen und Neigung, und, daß ich's nur gleich gestehe, eben sowohl Neugierde und ein lebhaftes Verlangen euch näher kennen zu lernen. Denn im.ersten Augen= blicke möchte man bei sich die Frage auswerfen: ob ihr wirkliche Wanderer oder ob ihr nur Geister seid, die so sich ein Vergnügen daraus machen, dieses unwirthbare Gebirg durch angenehme Erscheinungen zu beleben.

So kommt mit in unsere Wohnung, sagte jener. Kommt mit! riesen die Kinder, indem sie den Felix schon mit sich fortzogen. Kommt mit! sagte die Frau, indem sie ihre liebenswürdige Freundlichkeit von dem Säugling ab auf den Fremdling wendete.

Ohne sich zu bedenken, sagte Wilhelm: Es thut mir leid, daß ich euch nicht sogleich folgen kann.

Wenigstens diese Nacht noch muß ich oben auf dem Gränzhause zubringen. Mein Mantelsack, meine Papiere, alles liegt noch oben, ungepackt und unbesorgt. Damit ich aber Wunsch und Willen beweise, eurer freundlichen Einladung genug zu thun, so gebe ich seuch meinen Felix zum Pfande mit. Morgen bin ich bei euch. Wie weit ist's hin?

Vor Sonnenuntergang erreichen wir noch unsere Wohnung, sagte der Zimmermann, und von dem Gränzhause habt ihr nur anderthalb Stunden. Guer 10 Knabe vermehrt unsern Haushalt für diese Nacht; morgen erwarten wir euch.

Der Mann und das Thier setzen sich in Bewegung. Wilhelm sah seinen Felix mit Behagen in so guter Gesellschaft, er konnte ihn mit den lieben Engelein 15 vergleichen, gegen die er kräftig abstach. Für seine Jahre war er nicht groß, aber stämmig, von breiter Brust und kräftigen Schulkern; in seiner Natur war ein eigenes Gemisch von Herrschen und Dienen; er hatte schon einen Palmzweig und ein Körbchen er= 20 griffen, womit er beides auszusprechen schien. Schon drohte der Zug abermals um eine Felswand zu ver= schwinden, als sich Wilhelm zusammennahm und nach= ries: Wie soll ich euch aber erfragen?

Fragt nur nach Sanct Joseph! erscholl es aus 25 ber Tiese, und die ganze Erscheinung war hinter den blauen Schattenwänden verschwunden. Ein frommer mehrstimmiger Gesang tönte verhallend aus der Ferne, und Wilhelm glaubte die Stimme seines Felix zu unterscheiden.

Er stieg auswärts und verspätete sich dadurch den Sonnenuntergang. Das himmlische Gestirn, das er 5 mehr denn einmal verloren hatte, erleuchtete ihn wieder, als er höher trat, und noch war es Tag, als er an seiner Herberge anlangte. Nochmals erfreute er sich der großen Gebirgsansicht, und zog sich sodann auf sein Zimmer zurück, wo er sogleich die Feder ergriff 10 und einen Theil der Nacht mit Schreiben zubrachte.

### Wilhelm an Natalien.

Nun ift endlich die Höhe erreicht, die Höhe des Gebirgs, das eine mächtigere Trennung zwischen uns sehen wird, als der ganze Landraum bisher. Für mein Gefühl ist man noch immer in der Nähe seiner Lieben, so lange die Ströme von uns zu ihnen lausen. Heute kann ich mir noch einbilden, der Zweig, den ich in den Waldbach werse, könnte füglich zu Ihr hinabsichwimmen, könnte in wenigen Tagen vor ihrem Garten landen; und so sendet unser Geist seine Vilder, das Herz seine Gefühle bequemer abwärts. Aber drüben, fürchte ich, stellt sich eine Scheidewand der Einbildungskraft und der Empfindung entgegen. Doch ist das vielleicht nur eine voreilige Besorglichseit: denn es wird wohl auch drüben nicht anders

fein als hier. Was könnte mich von dir scheiden! von dir, der ich auf etwig geeignet bin, wenn gleich ein wundersames Geschick mich von dir trennt und mir den himmel, dem ich so nahe ftand, erwartet zuschließt. Ich hatte Zeit mich zu fassen, 5 und doch hatte keine Zeit hingereicht, mir diese Kafjung zu geben, hätte ich fie nicht aus beinem Munde gewonnen, von deinen Lippen in jenem entscheidenden Wie hätte ich mich losreißen können, Moment. wenn der dauerhafte Kaden nicht gesponnen wäre, 10 ber uns für die Zeit und für die Ewigkeit verbinden ioII. Doch ich darf ja von allem dem nicht reden. Deine garten Gebote will ich nicht übertreten; auf diesem Gipfel sei es das lettemal, daß ich das Wort Trennung vor dir ausspreche. Mein Leben soll eine 15 Wanderschaft werden. Sonderbare Pflichten des Wanberers habe ich auszuüben und ganz eigene Prüfungen zu bestehen. Wie lächle ich manchmal, wenn ich die Bedingungen durchlese, die mir der Berein, die ich mir felbst vorschrieb! Manches wird gehalten, manches 20 übertreten; aber felbst bei der Übertretung dient mir bieß Blatt, dieses Zeugniß von meiner letten Beichte, meiner letten Absolution statt eines gebietenden Bewiffens, und ich lenke wieder ein. Ich hüte mich, und meine Fehler stürzen sich nicht mehr wie Ge= 25 birgsmaffer einer über den andern.

Doch will ich dir gern gestehen, daß ich oft diejenigen Lehrer und Menschenführer bewundere, die ihren Schülern nur äußere, mechanische Pflichten auflegen. Sie machen sich's und der Welt leicht. Denn gerade diesen Theil meiner Verbindlichkeiten, der mir erst der beschwerlichste, der wunderlichste schien, diesen 5 beobachte ich am bequensten, am liebsten.

Nicht über drei Tage foll ich unter Ginem Dache Reine Herberge foll ich verlaffen, ohne daß bleiben. ich mich weniastens eine Meile von ihr entferne. Diese Gebote find mahrhaft geeignet, meine Jahre zu 10 Wanderjahren zu machen und zu verhindern, daß auch nicht die geringste Versuchung des Anfiedelns bei mir fich finde. Diefer Bedingung habe ich mich bisher genau unterworfen, ja mich der gegebenen Erlaubniß nicht einmal bedient. Hier ift eigentlich das erstemal, 15 daß ich still halte, das erstemal, daß ich die dritte Nacht in demfelben Bette folafe. Bon hier fende ich bir manches bisher Bernommene, Beobachtete, Gesparte, und dann geht es morgen früh auf der andern Seite hinab, fürerst zu einer wunderbaren Kamilie, zu 20 einer heiligen Familie möchte ich wohl sagen, von der du in meinem Tagebuche mehr finden wirst. Jest lebe wohl und lege diefes Blatt mit dem Gefühl aus der Sand, daß es nur Eins zu fagen habe, nur Eines fagen und immer wiederholen möchte, aber 25 es nicht fagen, nicht wiederholen will, bis ich das Blück habe wieder zu beinen Füßen zu liegen und auf beinen Sänden mich über alle das Entbehren auszuweinen.

Morgens.

Es ift eingepackt. Der Bote schnürt den Mantel= fack auf das Reff. Noch ist die Sonne nicht aufgegangen, die Rebel dampfen aus allen Gründen; aber der obere himmel ift heiter. Wir fteigen in die 5 buftere Tiefe hinab, die fich auch bald über unferm Haupte erhellen wird. Lag mich mein lettes Uch zu bir hinübersenden! Laft meinen letten Blick zu bir sich noch mit einer unwillfürlichen Thräne füllen! Ich bin entschieden und entschlossen. Du follst keine 10 Klagen mehr von mir hören; du follst nur hören, was dem Wanderer begegnet. Und doch freugen fich. indem ich schließen will, nochmals taufend Gedanken. Wünsche, Soffnungen und Vorsätze. Glücklicherweise treibt man mich hinweg. Der Bote ruft und der 15 Wirth räumt schon wieder auf in meiner Gegenwart, eben als wenn ich hinweg wäre, wie gefühllose unvorsichtige Erben vor dem Abscheidenden die Anftalten. fich in Besit zu seten, nicht verbergen.

# Zweites Capitel.

#### Sanct Joseph ber 3meite.

Schon hatte der Wanderer, seinem Boten auf dem Fuße folgend, steile Felsen hinter und über sich gelassen, schon durchstrichen sie ein sansteres Mittelgebirg und eilten durch manchen wohlbestandnen Wald, durch manchen freundlichen Wiesengrund, immer vorwärts, bis sie sich endlich an einem Abhange befanden, und in ein sorgfältig bebautes, von Hügeln rings um10 schlossenes Thal hinabschauten. Ein großes, halb in Trümmern liegendes, halb wohlerhaltenes Klostergebäude zog sogleich die Aufmerksamkeit an sich. Dieß ist Sanct Joseph, sagte der Bote: Jammersichade für die schöne Kirche! Seht nur, wie ihre Säulen und Pfeiler durch Gebüsch und Bäume noch so wohlerhalten durchsehen, ob sie gleich schon viele hundert Jahre im Schutt liegt.

Die Alostergebäude hingegen, versetzte Wilhelm, sehe ich, sind noch wohlerhalten. — Ja, sagte der an= 20 dere, es wohnt ein Schaffner daselbst, der die Wirth= schaft besorgt, die Zinsen und Zehnten einnimmt, welche man weit und breit hieher zu zahlen hat.

Unter diesen Worten waren fie durch das offene Thor in den geräumigen Hof gelangt, der, von ernst= haften, wohlerhaltenen Gebäuden umgeben, fich als Aufenthalt einer ruhigen Sammlung ankündigte. Seinen Welix mit den Engeln von geftern fah er 5 foaleich beschäftigt um einen Tragkorb, den eine rüstige Frau vor sich gestellt hatte; sie waren im Begriff Rirschen zu handeln: eigentlich aber feilschte Welix, der immer etwas Geld bei sich führte. Nun machte er sogleich als Gast den Wirth, spendete reichliche 10 Früchte an feine Gespielen, selbst dem Bater mar die Erquickung angenehm mitten in diesen unfruchtbaren Mooswäldern, wo die farbigen glänzenden Früchte noch einmal so schön erschienen. Sie trage folche weit herauf aus einem großen Garten, bemerkte die Ber= 15 käuferin, um den Preis annehmlich zu machen, der den Käufern etwas zu hoch geschienen hatte. Der Bater werde bald zurückkommen, sagten die Kinder, er folle nur einstweilen in den Saal gehen und dort auß= ruhen. 20

Wie verwundert war jedoch Wilhelm, als die Kinder ihn zu dem Raume führten, den sie den Saal nannten. Gleich aus dem Hofe ging es zu einer großen Thür hinein, und unser Wanderer fand sich in einer sehr reinlichen, wohlerhaltenen Capelle, die aber, wie er 25 wohl sah, zum häuslichen Gebrauch des täglichen Lebens eingerichtet war. An der einen Seite stand ein Tisch, ein Sessel, mehrere Stühle und Bänke, an der andern

Seite ein wohlgeschnittes Gerüft mit bunter Töpferwaare, Krügen und Gläsern. Es fehlte nicht an einigen Truben und Kisten, und so ordentlich alles war, doch nicht an dem Einladenden des häuslichen, täglichen 5 Lebens. Das Licht fiel von hoben Tenstern an der Seite herein. Was aber die Aufmerksamkeit des Wanderers am meisten erregte, waren farbige, auf die Wand gemahlte Bilder, die unter den Tenftern in ziemlicher Höhe, wie Teppiche, um drei Theile der Capelle herum= 10 reichten und bis auf ein Getäfel herabgingen, das die übrige Wand bis zur Erbe bedeckte. Die Gemählde ftellten die Geschichte des heiligen Joseph vor. Sier fah man ihn mit seiner Zimmerarbeit beschäftigt; hier begegnete er Marien, und eine Lilie sprofite zwischen 15 beiden aus dem Boden, indem einige Engel fie lauschend umschwebten. Hier wird er getraut : es folgt der eng= lische Gruß. Sier sitt er mismuthig zwischen angefangener Arbeit, läßt die Art ruben und finnt darauf, feine Gattin zu verlaffen. Bunächst erscheint ihm aber 20 der Engel im Traum, und seine Lage ändert sich. Mit Andacht betrachtet er das neugeborne Kind im Stalle ju Bethlehem und betet es an. Bald darauf folgt ein wundersam schönes Bild. Man sieht mancherlei Holz gezimmert; eben foll es zusammengesett werden, und 25 zufälliger Weise bilden ein paar Stücke ein Kreuz. Das Kind ist auf dem Kreuze eingeschlafen, die Mutter fitt daneben und betrachtet es mit inniger Liebe, und der Pflegvater hält mit der Arbeit inne, um den Schlaf

nicht zu stören. Gleich darauf folgt die Flucht nach Ägypten. Sie erregte bei dem beschauenden Wanderer ein Lächeln, indem er die Wiederholung des gestrigen lebendigen Bildes hier an der Wand sah.

Nicht lange war er seinen Betrachtungen überlassen, 5 so trat der Wirth herein, den er sogleich als den Führer der heiligen Caravane wieder erkannte. Sie begrüßten sich auf's herzlichste, mancherlei Gespräche folgten; doch Wilhelms Ausmerksamkeit blieb auf die Gemählde gerichtet. Der Wirth merkte das Interesse seines Gastes 10 und sing lächelnd an: Gewiß, ihr bewundert die Übereinstimmung dieses Gebäudes mit seinen Bewohnern, die ihr gestern kennen lerntet. Sie ist aber vielleicht noch sonderbarer, als man vermuthen sollte: das Gebäude hat eigentlich die Bewohner gemacht. 15 Denn wenn das Leblose lebendig ist, so kann es auch wohl Lebendiges hervorbringen.

O ja! versetzte Wilhelm: Es sollte mich wundern, wenn der Geift, der vor Jahrhunderten in dieser Berg=
öde so gewaltig wirkte und einen so mächtigen Körper 20
von Gebäuden, Besitzungen und Rechten an sich zog,
und dafür mannichfaltige Bildung in der Gegend
verbreitete, es sollte mich wundern, wenn er nicht
auch aus diesen Trümmern noch seine Lebenskraft auf
ein lebendiges Wesen ausübte. Laßt uns jedoch nicht 25
im Allgemeinen verharren, macht mich mit eurer Ge=
schichte bekannt, damit ich ersahre, wie es möglich
war, daß ohne Spielerei und Anmaßung die Ber=

gangenheit sich wieder in euch darstellt, und das was vorüberging, abermals herantritt.

Eben als Wilhelm belehrende Antwort von den Lippen seines Wirthes erwartete, rief eine freundliche s Stimme im Hose den Namen Joseph. Der Wirth hörte darauf und ging nach der Thür.

Also heift er auch Joseph! saate Wilhelm zu fich felbst. Das ift doch sonderbar genug und doch eben nicht fo sonderbar, als daß er seinen Heiligen im Leben dar= 10 stellt. Er blickte zu aleicher Zeit nach der Thüre, und fah die Mutter Gottes von gestern mit dem Manne Sie trennten sich endlich: die Frau ging iprechen. nach der gegenüberstehenden Wohnung. Marie! rief er ihr nach: nur noch ein Wort! - Also heift sie 15 auch Marie: es fehlt nicht viel, so fühle ich mich achtzehnhundert Jahre zurückversett. Er dachte fich das ernsthaft eingeschlossene Thal, in dem er sich befand, die Trümmer und die Stille, und eine wunder= fam alterthümliche Stimmung überfiel ihn. Es war 20 Zeit, daß der Wirth und die Kinder hereintraten. Die lettern forderten Wilhelm zu einem Spazier= gange auf, indeß der Wirth noch einigen Geschäften vorstehen wollte. Nun ging es durch die Ruinen des fäulenreichen Kirchengebäudes, deffen hohe Giebel und 25 Wände fich in Wind und Wetter zu befestigen schienen, indessen fich ftarke Bäume von Alters her auf den breiten Mauerrücken eingewurzelt hatten, und in Gesellschaft von mancherlei Gras. Blumen und Moos Gpethes Berte. 24. Bb.

kühn in der Luft hängende Gärten vorstellten. Sanfte Wiesenpfade führten einen lebhaften Bach hinan, und von einiger Höhe konnte der Wanderer nun das Gebäude nebst seiner Lage mit so mehr Interesse überschauen, als ihm dessen Bewohner immer merkwürdiger 5 geworden, und durch die Harmonie mit ihrer Umgebung seine lebhafteste Neugier erregt hatten.

Man kehrte zurück, und fand in dem frommen Saal einen Tisch gedeckt. Oben an stand ein Lehnssessel, in den sich die Hausfrau niederließ. Neben sich 10 hatte sie einen hohen Korb stehen, in welchem das kleine Kind lag; den Bater sodann zur linken Hand und Wilhelm zur rechten. Die drei Kinder besetzten den untern Kaum des Tisches. Eine alte Magd brachte ein wohlzubereitetes Essen. Speises und Trinkgeschirr 13 beuteten gleichfalls auf vergangene Zeit. Die Kinder gaben Anlaß zur Unterhaltung, indessen Wilhelm die Gestalt und das Betragen seiner heiligen Wirthin nicht genugsam bevbachten konnte.

Nach Tische zerstreute sich die Gesellschaft; der Wirth 20 führte seinen Gast an eine schattige Stelle der Ruine, wo man von einem erhöhten Plaze die angenehme Auß= sicht das Thal hinab vollkommen vor sich hatte, und die Berghöhen des untern Landes mit ihren fruchtbaren Abhängen und waldigen Rücken hintereinander hinauß= 25 geschoben sah. Es ist billig, sagte der Wirth, daß ich Ihre Reugierde befriedige, um so mehr als ich an Ihren fühle, daß Sie im Stande sind, auch das Wunder=

liche ernsthaft zu nehmen, wenn es auf einem ernsten Grunde beruht. Diese geistliche Anstalt, von der Sie noch die Reste sehen, war der heiligen Familie gewidmet, und vor Alters als Wallsahrt wegen mancher Wunder berühmt. Die Kirche war der Mutter und dem Sohne geweiht. Sie ist schon seit mehreren Jahrhunderten zerstört. Die Capelle, dem heiligen Pslegevater gewidmet, hat sich erhalten, so auch der brauchbare Theil der Klostergebäude. Die Einkünste bezieht so schon seit geraumen Jahren ein weltlicher Fürst, der seinen Schaffner hier oben hält, und der bin ich, Sohn des vorigen Schaffners, der gleichfalls seinem Vater in dieser Stelle nachsolgte.

Der heilige Joseph, obgleich jede kirchliche Ver=
15 ehrung hier oben lange aufgehört hatte, war gegen
unsere Familie so wohlthätig gewesen, daß man sich
nicht verwundern darf, wenn man sich besonders gut
gegen ihn gesinnt fühlte; und daher kam es, daß
man mich in der Tause Joseph nannte und dadurch
20 gewissermaßen meine Lebensweise bestimmte. Ich
wuchs heran, und wenn ich mich zu meinem Vater
gesellte, indem er die Einnahmen besorgte, so schloß
ich mich eben so gern, ja noch lieber, an meine
Mutter an, welche nach Vermögen gern ausspendete
25 und durch ihren guten Willen und durch ihre
Wohlthaten im ganzen Gebirge bekannt und geliebt
war. Sie schickte mich bald da=, bald dorthin, bald
zu bringen, bald zu bestellen, bald zu besorgen, und

ich fand mich sehr leicht in diese Art von frommem Gewerbe.

Überhaupt hat das Gebirgsleben etwas Mensch= licheres als das Leben auf dem flachen Lande. Die Bewohner sind einander näher und, wenn man will, s auch ferner; die Bedürsnisse geringer, aber dringender. Der Mensch ist mehr auf sich gestellt, seinen Händen, seinen Füßen muß er vertrauen lernen. Der Arbeiter, der Bote, der Lastträger, alle vereinigen sich in Einer Person; auch steht jeder dem andern näher, begegnet 10 ihm öfter und lebt mit ihm in einem gemeinsamen Treiben.

Da ich noch jung war und meine Schultern nicht viel zu schleppen vermochten, fiel ich darauf, einen kleinen Giel mit Körben zu versehen und vor mir 15 her die steilen Fußpfade hinauf und hinabzutreiben. Der Esel ist im Gebirg kein so verächtlich Thier als im flachen Lande, wo der Knecht, der mit Pferden pflügt, sich für besser hält als den andern, der den Acker mit Ochsen umreißt. Und ich ging um so mehr 20 ohne Bedenken hinter meinem Thiere her, als ich in der Capelle früh bemerkt hatte, daß es zu der Ehre gelangt war, Gott und seine Mutter zu tragen. Doch war diese Capelle damals nicht in dem Zu= ftande, in welchem fie fich gegenwärtig befindet. Sie 25 ward als ein Schuppen, ja fast wie ein Stall behandelt. Brennholz, Stangen, Geräthichaften, Tonnen und Leitern, und was man nur wollte, war über=

einander geschoben. Glücklicherweise daß die Gemählbe fo hoch fteben und die Täfelung etwas aushält. Aber schon als Kind erfreute ich mich besonders über alles das Gehölz hin und her zu klettern, und die Bilder 5 zu betrachten, die mir niemand recht auslegen konnte. Genug, ich wußte, daß ber Beilige, deffen Leben oben aezeichnet war, mein Bathe fei, und ich erfreute mich an ihm, als ob er mein Onkel gewesen ware. wuchs heran, und weil es eine befondere Bedingung 10 war, daß der, welcher an das einträgliche Schaffner= amt Anspruch machen wollte, ein Sandwerk ausüben mußte, fo follte ich, bem Willen meiner Eltern gemäß, welche wünschten, daß fünftig diese gute Pfründe auf mich erben möchte, ein Handwerk lernen, und 15 awar ein folches, das zugleich hier oben in der Wirth= schaft nütlich wäre.

Mein Bater war Bötticher und schaffte alles, was von dieser Arbeit nöthig war, selbst, woraus ihm und dem Ganzen großer Bortheil erwuchs.

20 Allein ich konnte mich nicht entschließen, ihm darin nachzusolgen. Mein Berlangen zog mich unwidersstehlich nach dem Zimmerhandwerke, wovon ich das Arbeitszeug so umständlich und genau, von Jugend auf, neben meinem Heiligen gemahlt gesehen. Ich erklärte meinen Wunsch; man war mir nicht entgegen, um so weniger als bei mancherlei Baulichsteiten der Zimmermann oft von uns in Anspruch genommen ward, ja, bei einigem Geschick und Liebe

au feinerer Arbeit, besonders in Waldgegenden, die Tischler= und fogar die Schnigerkünfte gang nahe liegen. Und was mich noch mehr in meinen höhern Ausfichten bestärfte, war jenes Gemählbe, das leider nunmehr fast gang erloschen ist. Sobald Sie wiffen. 5 mas es vorstellen soll, so werden Sie sich's entziffern können, wenn ich Sie nachher davor führe. Dem heiligen Joseph war nichts Geringeres aufgetragen, als einen Thron für den König Berodes zu machen. Zwischen zwei gegebenen Säulen soll der Prachtsit 10 aufgeführt werben. Roseph nimmt sprafältig das Mak von Breite und Sohe und arbeitet einen toftlichen Königsthron. Aber wie erstaunt ist er, wie verlegen, als er den Prachtsessel herbeischafft: er findet fich zu hoch und nicht breit genug. Mit König 15 Berodes war, wie bekannt, nicht zu fpagen; der fromme Zimmermeifter ift in der größten Berlegen= heit. Das Chriftkind, gewohnt ihn überallhin zu bealeiten, ihm in findlich demüthigem Spiel die Werkzeuge nachzutragen, bemerkt seine Noth und ift gleich 20 mit Rath und That zur Hand. Das Wunderkind verlangt vom Pflegevater: er folle den Thron an der einen Seite faffen; es greift in die andere Seite bes Schnitwerks und beibe fangen an zu ziehen. Sehr leicht und bequem, als wär' er von Leder, zieht fich 25 ber Thron in die Breite, verliert verhältnismäßig an der Sohe und pagt gang vortrefflich an Ort und Stelle, zum größten Trofte des beruhigten

Meifters und zur vollkommenen Zufriedenheit des Rönigs.

Jener Thron war in meiner Jugend noch recht gut zu sehen, und an den Resten der einen Seite 5 werden Sie bemerken können, daß am Schnizwerk nichts gespart war, das freilich dem Mahler leichter fallen mußte, als es dem Zimmermann gewesen wäre, wenn man es von ihm verlangt hätte.

Hieraus zog ich aber keine Bedenklichkeit, sondern ich erblickte das Handwerk, dem ich mich gewidmet hatte, in einem so ehrenvollen Lichte, daß ich nicht erwarten konnte, bis man mich in die Lehre that; welches um so leichter auszuführen war, als in der Nachbarschaft ein Meister wohnte, der für die ganze 15 Gegend arbeitete und mehrere Gesellen und Lehre bursche beschäftigen konnte. Ich blieb also in der Nähe meiner Eltern und setzte gewissermaßen mein voriges Leben fort, indem ich Feierstunden und Feierstage zu den wohlthätigen Botschaften, die mir meine 20 Mutter aufzutragen fortsuhr, verwendete.

### Die Beimjuchung.

So vergingen einige Jahre, suhr ber Erzähler fort. Ich begriff die Bortheile des Handwerks sehr bald, und mein Körper, durch Arbeit ausgebildet, 25 war im Stande alles zu übernehmen was dabei ge= fordert wurde. Nebenher versah ich meinen alten Dienst, den ich der guten Mutter, oder vielmehr Kranken und Nothdürftigen leistete. Ich zog mit meinem Thier durch's Gebirg, vertheilte die Ladung pünctlich und nahm von Krämern und Kaufleuten srückwärts mit was uns hier oben fehlte.

Mein Meister war zufrieden mit mir und meine Eltern auch. Schon hatte ich das Vergnügen auf meinen Wanderungen manches Haus zu sehen, das ich mit aufgeführt, das ich verziert hatte. Denn be= 10 sonders dieses letzte Einkerben der Balken, dieses Ein= schneiden von gewissen einfachen Formen, dieses Ein= brennen zierender Figuren, dieses Kothmahlen einiger Vertiefungen, wodurch ein hölzernes Verghaus den so lustigen Anblick gewährt, solche Künste waren mir 15 besonders übertragen, weil ich mich am besten aus der Sache zog, der ich immer den Thron Herodes und seine Zierrathen im Sinne hatte.

Unter den hülfsbedürftigen Personen, für die meine Mutter eine vorzügliche Sorge trug, standen besonders 20 junge Frauen oben an, die sich guter Hossfnung bestanden, wie ich nach und nach wohl bemerken konnte, ob man schon in solchen Fällen die Botschaften gegen mich geheimnisvoll zu behandeln pslegte. Ich hatte dabei niemals einen unmittelbaren Auftrag, sondern 25 alles ging durch ein gutes Weib, welche nicht fern das Thal hinab wohnte und Frau Elisabeth genannt wurde. Weine Mutter, selbst in der Kunst ersahren,

bie so manchen gleich bei'm Eintritt in das Leben zum Leben rettet, stand mit Frau Elisabeth in fortdauernd gutem Vernehmen, und ich mußte oft von allen Seiten hören, daß mancher unserer rüftigen 5 Bergbewohner diesen beiden Frauen sein Dasein zu danken habe. Das Geheimniß, womit mich Elisabeth jederzeit empfing, die bündigen Antworten auf meine räthselhaften Fragen, die ich selbst nicht verstand, erregten mir sonderbare Ehrfurcht für sie, und ihr 10 Haus, das höchst reinlich war, schien mir eine Art von kleinem Heiligthume vorzustellen.

Indessen hatte ich durch meine Kenntnisse und Sandwerksthätigkeit in der Familie giemlichen Ginfluß gewonnen. Wie mein Bater als Bötticher für 15 den Reller gesorgt hatte, so sorgte ich nun für Dach und Nach, und verbefferte manchen schadhaften Theil der alten Gebäude. Besonders wußte ich einige verfallene Scheuern und Remifen für den häuslichen Gebrauch wieder nugbar zu machen; und kaum war 20 dieses geschehen, als ich meine geliebte Capelle zu räumen und zu reinigen anfing. In wenigen Tagen war sie in Ordnung, fast wie ihr sie sehet; wobei ich mich bemühte die fehlenden oder beschädigten Theile bes Täfelwerks dem Ganzen gleich wieder herzustellen. 25 Auch folltet ihr diese Flügelthüren des Gingangs wohl für alt genug halten; fie find aber von meiner Arbeit. 3ch habe mehrere Jahre zugebracht, fie in ruhigen Stunden au foniten, nachdem ich fie vorher

aus starken eichenen Bohlen im Ganzen tüchtig zussammengefügt hatte. Was bis zu dieser Zeit von Gemählden nicht beschädigt oder verloschen war, hat sich auch noch erhalten, und ich half dem Glasmeister bei einem neuen Bau, mit der Bedingung, daß er sbunte Fenster herstellte.

Hatten iene Bilder und die Gedanken an das Leben des Heiligen meine Einbildungskraft beschäftigt, jo drückte sich das alles nur viel lebhafter bei mir ein. als ich den Raum wieder für ein Heiliathum 10 ansehen, darin, besonders zur Sommerszeit, verweilen, und über das was ich sah oder vermuthete, mit Muke nachdenken konnte. Es lag eine unwiderstehliche Rei= gung in mir diefem Beiligen nachzufolgen; und da fich ähnliche Begebenheiten nicht leicht herbeirufen 15 ließen, fo wollte ich wenigstens von unten auf an= fangen, ihm zu gleichen: wie ich denn wirklich durch den Gebrauch des lastbaren Thiers schon lange begonnen hatte. Das kleine Geschöpf, deffen ich mich bisher bedient, wollte mir nicht mehr genügen; ich 20 fuchte mir einen viel stattlichern Träger aus, forgte für einen wohlgebauten Sattel der zum Reiten wie zum Backen gleich bequem war. Ein paar neue Körbe wurden angeschafft, und ein Net von bunten Schnüren, Flocken und Quaften, mit klingenden Metallftiften 25 untermischt, zierte den Sals des langohrigen Geschöpfs, das sich nun bald neben seinem Musterbilde an der Wand zeigen durfte. Niemanden fiel ein über mich

zu spotten, wenn ich in diesem Aufzuge durch's Gebirge kam: denn man erlaubt ja gern der Wohlthätigkeit eine wunderliche Außenseite.

Indessen hatte sich der Krieg, oder vielmehr die 5 Folge desselben, unserer Gegend genähert, indem verschiedenemal gefährliche Rotten von verlaufenem Gessindel sich versammelten und hie und da manche Gewaltthätigkeit, manchen Muthwillen ausübten. Durch die gute Anstalt der Landmiliz, durch Streifungen und augenblickliche Wachsamkeit wurde dem Übel zwar bald gesteuert; doch versiel man zu geschwind wieder in Sorglosigkeit, und ehe man sich's versah brachen wieder neue Übelthaten hervor.

Lange war es in unserer Gegend still gewesen, und ich zog mit meinem Saumrosse ruhig die gewohnten Pfade, dis ich eines Tages über die frischbefäte Waldblöße kam und an dem Rande des Hegegrabens eine weibliche Gestalt sitzend, oder vielmehr liegend, sand. Sie schien zu schlafen oder ohnmächtig zu sein. Ich bemühte mich um sie, und als sie ihre schönen Augen ausschlug und sich in die Höhe richtete, rief sie mit Lebhastigkeit aus: Wo ist er? habt ihr ihn geschen? Ich fragte: Wen? Sie versetze: Meinen Mann! Bei ihrem höchst jugendlichen Ansehen war mir diese Intwort unerwartet; doch suhr ich nur um desto lieber fort ihr beizustehen und sie meiner Theilnahme zu verssichen. Ich vernahm, daß die beiden Reisenden sich wegen der beschwerlichen Fuhrwege von ihrem Wagen

entfernt gehabt, um einen nähern Fußweg ein-In der Rabe feien fie von Bewaffaufchlagen. neten überfallen worden, ihr Mann habe fich fechtend entfernt, sie habe ihm nicht weit folgen können und fei an diefer Stelle liegen geblieben, fie wiffe nicht 5 wie lange. Sie bitte mich inftandig fie zu verlaffen und ihrem Manne nachzueilen. Sie richtete fich auf ihre Rufe, und die ichonfte liebenswürdigfte Geftalt ftand vor mir; doch konnte ich leicht bemerken, daß fie sich in einem Zustande befinde, in welchem sie 10 die Beihülfe meiner Mutter und der Frau Elisabeth wohl bald bedürfen möchte. Wir stritten uns eine Beile: benn ich verlangte fie erft in Sicherheit au bringen; fie verlangte querft Rachricht von ihrem Manne. Sie wollte fich von feiner Spur nicht 15 entfernen, und alle meine Vorstellungen hätten vielleicht nicht gefruchtet, wenn nicht eben ein Commando unferer Miliz, welche durch die Nachricht von neuen Übelthaten rege geworden war, fich durch ben Wald her bewegt hätte. Diese wurden unter- 20 richtet, mit ihnen das Nöthige verabredet, der Ort des Zusammentreffens bestimmt und fo für biegmal die Sache geschlichtet. Geschwind verftecte ich meine Körbe in eine benachbarte Höhle, die mir schon öfters zur Niederlage gedient hatte, richtete 25 meinen Sattel zum bequemen Sit und hob, nicht ohne eine fonderbare Empfindung, die icone Last auf mein williges Thier, das die gewohnten Bfade

fogleich von felbft ju finden wußte und mir Gelegen= heit gab nebenher ju geben.

Ihr denkt, ohne dak ich es weitläufig beschreibe. wie wunderlich mir zu Muthe war. Was ich so lange 5 gesucht, hatte ich wirklich gefunden. Es war mir als wenn ich träumte, und bann gleich wieder als ob ich aus einem Traume erwachte. Diese himmlische Gestalt, wie ich fie gleichsam in der Luft schweben und bor ben grünen Bäumen fich her bewegen fah, tam 10 mir jett wie ein Traum vor, der durch jene Bilder in der Cavelle fich in meiner Seele erzeugte. Bald ichienen mir jene Bilber nur Traume gewefen ju fein, bie fich hier in eine ichone Wirklichkeit auflof'ten. 3d fragte sie manches, sie antwortete mir fanft und 15 gefällig, wie es einer anftandig Betrübten ziemt. Oft bat fie mich, wenn wir auf eine entblöfte Sohe kamen, stille zu halten, mich umzusehen, zu horchen. Sie bat mich mit folder Unmuth, mit einem folden tiefwünschenden Blick unter ihren langen schwarzen 20 Augenwimpern hervor, daß ich alles thun mußte was nur möglich war; ja, ich erkletterte eine frei= stehende, hohe, astlose Richte. Nie war mir dieses Runftstück meines Sandwerks willkommener gewesen; nie hatte ich mit mehr Zufriedenheit von ähnlichen 25 Gipfeln, bei Feften und Jahrmärkten, Bänder und feidene Tücher heruntergeholt. Doch tam ich diefes= mal leider ohne Ausbeute; auch oben sah und hört' ich nichts. Endlich rief fie felbst mir herabzukommen

und winkte gar lebhaft mit der Hand; ja, als ich endlich bei'm Herabgleiten mich in ziemlicher Höhe losließ und heruntersprang, that sie einen Schrei, und eine süße Freundlichkeit verbreitete sich über ihr Gessicht, da sie mich unbeschädigt vor sich sah.

Was foll ich euch lange von den hundert Auf=
merksamkeiten unterhalten, womit ich ihr den ganzen
Weg über angenehm zu werden, sie zu zerstreuen suchte.
Und wie könnte ich es auch! denn das ist eben die
Eigenschaft der wahren Ausmerksamkeit, daß sie im 10
Augenblick das Nichts zu Allem macht. Für mein
Gefühl waren die Blumen, die ich ihr brach, die fernen
Gegenden, die ich ihr zeigte, die Berge, die Wälder,
die ich ihr nannte, soviel kostbare Schähe, die ich ihr
zuzueignen dachte, um mich mit ihr in Verhältniß zu 15
sehen, wie man es durch Geschenke zu thun sucht.

Schon hatte sie mich für das ganze Leben gewonnen, als wir in dem Orte vor der Thüre jener guten Frau anlangten und ich schon eine schmerzliche Trennung vor mir sah. Nochmals durchlief ich ihre 20 ganze Gestalt, und als meine Augen an den Fuß herabkamen, bückte ich mich, als wenn ich etwas am Gurte zu thun hätte, und küßte den niedlichsten Schuh, den ich in meinem Leben gesehen hatte, doch ohne daß sie es merkte. Ich half ihr herunter, sprang die 25 Stusen hinauf und rief in die Hausthüre: Frau Elisabeth, ihr werdet heimgesucht! Die Gute trat hervor, und ich sah ihr über die Schulkern zum Hause hinaus, wie das schöne Wesen die Stufen heraufstieg, mit anmuthiger Trauer und innerlichem schmerzlichen Selbstgefühl, dann meine würdige Alte freundlich umarmte, und sich von ihr in das bessere Zimmer leiten ließ. Sie schlossen sich ein und ich stand bei meinem Esel vor der Thür, wie einer der kostbare Waaren abgeladen hat und wieder ein eben so armer Treiber ist als vorher.

### Der Lilienstängel.

Ich zauderte noch mich zu entfernen, denn ich war 10 unschlüffig was ich thun sollte, als Frau Elisabeth unter die Thure trat und mich ersuchte meine Mutter zu ihr zu berufen, alsdann umherzugehen und wo möglich von dem Manne Nachricht zu geben. 15 läßt euch gar fehr darum ersuchen, sagte fie. Kann ich fie nicht noch einmal selbst sprechen? versette ich. Das geht nicht an, fagte Frau Elifabeth, und wir trennten In kurzer Zeit erreichte ich unsere Wohnung; meine Mutter war bereit noch diesen Abend hinabzu= 20 gehen und der jungen Fremden hülfreich zu sein. eilte nach dem Lande hinunter und hoffte bei dem Amt= mann die sichersten Nachrichten zu erhalten. er war noch felbst in Ungewißheit, und weil er mich kannte, hieß er mich die Nacht bei ihm verweilen. 25 Sie ward mir unendlich lang, und immer hatte ich

die schöne Gestalt vor Augen, wie sie auf dem Thiere schwankte und so schmerzhaft freundlich zu mir herunter= fah. Reden Augenblick hofft' ich auf Nachricht. Ich aönnte und wünschte dem auten Ehmann das Leben. und doch mochte ich sie mir so gern als Witwe denken. 5 Das streifende Commando fand sich nach und nach zusammen und nach mancherlei abwechselnden Gerüchten zeigte sich endlich die Gewikheit. daß der Wagen ge= rettet, der unglückliche Gatte aber an feinen Wunden in dem benachbarten Dorfe gestorben sei. Auch ver= 10 nahm ich, daß nach der früheren Abrede einige ge= gangen waren diese Trauerbotschaft der Frau Glifabeth zu verkündigen. Also hatte ich dort nichts mehr zu thun, noch zu leisten, und doch trieb mich eine unendliche Ungeduld, ein unermekliches Verlangen 15 durch Berg und Wald wieder vor ihre Thüre. Es war Nacht, das Haus verschloffen, ich fah Licht in den Zimmern, ich fah Schatten fich an den Borhängen bewegen, und fo faß ich gegenüber auf einer Bank, immer im Beariff anzuklopfen und immer von 20 mancherlei Betrachtungen zurückgehalten.

Jedoch was erzähl' ich umftändlich weiter, was eigentlich kein Interesse hat. Genug, auch am folgen= ben Morgen nahm man mich nicht in's Haus auf. Man wußte die traurige Nachricht, man bedurfte 25 meiner nicht mehr; man schickte mich zu meinem Bater, an meine Arbeit; man antwortete nicht auf meine Fragen; man wollte mich los sein.

Acht Tage hatte man es so mit mir getrieben, als mich endlich Frau Elisabeth hereinrief. Tretet facte auf, mein Freund, sagte fie: aber kommt getrost näher! Sie führte mich in ein reinliches Zimmer, wo ich in 5 der Ede durch halbgeöffnete Bettvorhänge meine Schone aufrecht fiken fab. Frau Elisabeth trat zu ihr, gleichsam um mich zu melben, hub etwas vom Bette auf und brachte mir's entgegen: in das weißeste Zeug gewickelt den schönften Anaben. Frau Elisabeth hielt 10 ihn gerade zwischen mich und die Mutter, und auf ber Stelle fiel mir ber Lilienstängel ein, ber fich auf bem Bilde zwischen Maria und Joseph als Zeuge eines reinen Berhältniffes aus der Erde hebt. Bon bem Augenblicke an war mir aller Druck vom Herzen 15 genommen; ich war meiner Sache, ich war meines Glude gewiß. Ich konnte mit Freiheit zu ihr treten. mit ihr sprechen, ihr himmlisches Auge ertragen, den Rnaben auf den Arm nehmen und ihm einen herzlichen Ruf auf die Stirn bruden.

28 Wie danke ich euch für eure Reigung zu diesem verwaif'ten Kinde! sagte die Mutter. — Unbedachtsam und lebhaft rief ich aus: Es ist keine Waise mehr, wenn ihr wollt!

Frau Elisabeth, klüger als ich, nahm mir das Sind ab und wußte mich zu entfernen.

Noch immer dient mir das Andenken jener Zeit zur glücklichsten Unterhaltung, wenn ich unsere Berge und Thäler zu durchwandern genöthigt bin. Roch Goethes Wette. 24. 86.

weiß ich mir den kleinsten Umstand zurückzurufen, womit ich euch jedoch, wie billig, verschone. Wochen gingen vorüber: Maria hatte sich erholt, ich konnte fie öfter sehen, mein Umgang mit ihr war eine Folge von Diensten und Aufmerksamkeiten. Ihre Familien= 5 verhältniffe erlaubten ihr einen Wohnort nach Belieben. Erft verweilte fie bei Frau Elisabeth: dann besuchte fie uns, meiner Mutter und mir für fo vielen und freundlichen Beiftand zu danken. Sie gefiel fich bei uns und ich schmeichelte mir, es geschehe zum Theil 10 um meinetwillen. Was ich jedoch fo gern gefagt hatte und nicht zu fagen wagte. kam auf eine sonderbare und liebliche Weise zur Sprache, als ich fie in die Cavelle führte, die ich schon damals zu einem wohn= baren Saal umgeschaffen hatte. Ich zeigte und er= 15 klärte ihr die Bilber, eins nach dem andern, und ent= wickelte dabei die Pflichten eines Pflegevaters auf eine so lebendige und herzliche Weise, daß ihr die Thränen in die Augen traten und ich mit meiner Bilberdeutung nicht zu Ende kommen konnte. Ich glaubte ihrer 20 Reigung gewiß zu sein, ob ich gleich nicht ftolz genug war, das Andenken ihres Mannes fo fonell auslöschen Das Gefet verpflichtet die Witmen zu au wollen. einem Trauerjahre, und gewiß ift eine folche Epoche, die den Wechsel aller irdischen Dinge in sich begreift, 25 einem fühlenden Bergen nöthig, um die schmerglichen Eindrücke eines großen Berluftes zu milbern. Man fieht die Blumen welten und die Blätter fallen, aber

man fieht auch Früchte reifen und neue Anospen keimen. Das Leben gehört den Lebendigen an, und wer lebt, muß auf Wechsel gesaßt sein.

Ich sprach nun mit meiner Mutter über die An-5 gelegenheit, die mir so sehr am Herzen lag. Sie ent= bedte mir barauf, wie schmerzlich Marien der Tod ibres Mannes gewesen und wie sie fich ganz allein burch den Gedanken, daß fie für das Rind leben müffe. wieder aufgerichtet habe. Meine Neigung mar den 10 Frauen nicht unbekannt geblieben, und ichon hatte fich Marie an die Borftellung gewöhnt, mit uns zu leben. Sie verweilte noch eine Zeitlang in der Rachbarschaft; bann zog fie zu uns herauf, und wir lebten noch eine Weile in dem frömmsten und glücklichsten 15 Brautstande. Endlich verbanden wir uns. erfte Gefühl, das uns zusammengeführt hatte, verlor fich nicht. Die Bflichten und Freuden des Bflege= vaters und Vaters vereinigten fich; und fo überschritt zwar unfere kleine Familie, indem fie fich vermehrte. 20 ihr Borbild an Zahl der Perfonen, aber die Tugen= den jenes Mufterbildes an Treue und Reinheit der Gefinnungen wurden von uns heilig bewahrt und Und fo erhalten wir auch mit freundlicher geüßt. Gewohnheit den äußern Schein, zu dem wir aufällig 25 gelangt, und der fo gut zu unferm Innern paßt: benn ob wir gleich alle gute Fußgänger und ruftige Träger find, fo bleibt das laftbare Thier doch immer in unferer Gesellschaft, um eine oder die andere Burde fortzubringen, wenn uns ein Geschäft oder Besuch durch diese Berge und Thäler nöthigt. Wie ihr uns gestern angetroffen habt, so kennt uns die ganze Gegend, und wir sind stolz darauf, daß unser Wandel von der Art ist, um jenen heiligen Namen und Gestalten, szu deren Nachahmung wir uns bekennen, keine Schande zu machen.

## Drittes Capitel.

#### Wilhelm an Natalien.

So eben schließe ich eine angenehme, halb wunder= bare Geschichte, die ich für dich aus dem Munde eines 5 gar wadern Mannes aufgeschrieben habe. Wenn es nicht gang seine Worte find, wenn ich bie und da meine Gefinnungen bei Gelegenheit der feinigen ausgedrückt habe, fo war es bei der Verwandtschaft, die ich hier mit ihm fühlte, gang natürlich. Jene Berehrung 10 feines Weibes gleicht fie nicht berjenigen, die ich für bich empfinde? und hat nicht felbst das Zusammen= treffen dieser beiden Liebenden etwas Ahnliches mit bem unfrigen? Dag er aber glücklich genug ift, neben bem Thiere herzugehen, das die doppelt ichone Burde 15 trägt, daß er mit seinem Familienzug Abends in das alte Klosterthor eindringen kann, daß er unzertrennlich von seiner Geliebten, von den Seinigen ift, darüber darf ich ihn wohl im Stillen beneiden. darf ich nicht einmal mein Schickfal beklagen, weil 20 ich dir zugefagt habe zu schweigen und zu dulden, wie bu es auch übernommen haft.

Gar manchen iconen Bug bes Busammenseins

fortzubringen, wenn uns ein Geschäft oder Besuch durch diese Berge und Thäler nöthigt. Wie ihr uns gestern angetroffen habt, so kennt uns die ganze Gegend, und wir sind stolz darauf, daß unser Wandel von der Art ist, um jenen heiligen Namen und Gestalten, szu deren Nachahmung wir uns bekennen, keine Schande zu machen.

### Drittes Capitel.

#### Wilhelm an Natalien.

So eben schliefe ich eine angenehme, halb wunder= bare Geschichte, die ich für dich aus dem Munde eines 5 gar wackern Mannes aufgeschrieben habe. Wenn es nicht ganz seine Worte find, wenn ich bie und da meine Gefinnungen bei Gelegenheit der feinigen ausgedrückt habe, so war es bei der Berwandtschaft, die ich bier mit ihm fühlte, gang natürlich. Jene Berehrung 10 feines Weibes gleicht fie nicht berjenigen, die ich für bich empfinde? und hat nicht felbst das Zusammen= treffen dieser beiden Liebenden etwas Uhnliches mit bem unfrigen? Daß er aber glücklich genug ist, neben bem Thiere herzugehen, das die doppelt ichone Burde 15 trägt, daß er mit seinem Familienzug Abends in das alte Alosterthor eindringen kann, daß er unzertrennlich von feiner Geliebten, von den Seinigen ift, darüber darf ich ihn wohl im Stillen beneiden. barf ich nicht einmal mein Schicksal beklagen, weil 20 ich dir zugefagt habe zu schweigen und zu dulden, wie du es auch übernommen haft.

Gar manchen iconen Bug bes Busammenseins

dieser frommen und heitern Menschen muß ich übergehen: denn wie Ließe sich alles schreiben! Einige Tage sind mir angenehm vergangen, aber der dritte mahnt mich nun, auf meinen weitern Weg bedacht zu sein.

Mit Felix hatte ich heut einen kleinen Handel: benn er wollte fast mich nöthigen, einen meiner guten Vorsätze zu übertreten, die ich dir angelobt habe. Ein Fehler, ein Unglück, ein Schicksal ist mir's nun einmal, daß sich, ehe ich mich's versehe, die Gesellschaft win mich vermehrt, daß ich mir eine neue Bürde auf= lade, an der ich nachher zu tragen und zu schleppen habe. Nun soll auf meiner Wanderschaft kein dritter und ein beständiger Geselle werden. Wir wollen und sollen zu zwei sein und bleiben, und eben schien sich is ein neues, eben nicht erfreuliches Verhältniß anknüpfen zu wollen.

Bu den Kindern des Hauses, mit denen Felix sich spielend diese Tage her ergötzte, hatte sich ein kleiner, munterer, armer Junge gesellt, der sich eben brauchen wund mißbrauchen ließ, wie es gerade das Spiel mit sich brachte, und sich sehr geschwind bei Felix in Gunst setze. Und ich merkte schon an allerlei Auße-rungen, daß dieser sich einen Gespielen für den nächsten Weg außerkoren hatte. Der Knabe ist hier in der 25 Gegend bekannt, wird wegen seiner Munterkeit überall geduldet und empfängt gelegentlich ein Almosen. Mir aber gesiel er nicht und ich ersuchte den Hausherrn,

ihn zu entfernen. Das geschah auch, aber Felix war unwillig barüber, und es gab eine kleine Scene.

Bei diefer Gelegenheit macht' ich eine Entbedung, die mir angenehm war. In der Ede der Capelle 5 ober bes Saals ftand ein Kaften mit Steinen, welchen Felix, der seit unserer Wanderung durch's Gebirg eine gewaltsame Reigung zum Geftein bekommen, eifrig hervorzog und durchfuchte. Es waren schöne, in die Augen fallende Dinge darunter. Unfer Wirth fagte: 10 Das Kind könne fich auslesen was es wolle. Es sei diefes Geftein überblieben von einer großen Maffe, die ein Fremder vor kurzem von hier weggesendet. Er nannte ihn Montan und du kannst benken, daß ich mich freute, diesen Ramen zu hören unter dem einer 15 von unsern besten Freunden reis't, dem wir so manches schuldig find. Indem ich nach Zeit und Umftanden fragte, kann ich hoffen, ihn auf meiner Wanderung bald zu treffen.

Die Nachricht, daß Montan sich in der Nähe be-20 finde, hatte Wilhelmen nachdenklich gemacht. Er überlegte, daß es nicht bloß dem Zufall zu überlassen sei, ob er einen so werthen Freund wiedersehen solle, und erkundigte sich daher bei seinem Wirthe, ob man nicht wisse, wohin dieser Reisende seinen Weg gerichtet habe. 25 Niemand hatte davon nähere Kenntniß, und schon war Wilhelm entschlossen, seine Wanderung nach dem ersten Plane sortzusehen, als Felix ausries: wenn ber Bater nicht so eigen wäre, wir wollten Montan schon finden. Auf welche Weise? fragte Wilhelm. Felix versetze: Der kleine Fitz sagte gestern, er wolle den Herrn wohl aufspüren, der schöne Steine bei sich habe und sich auch gut darauf verstünde. Nach einigem 5 Hin= und Widerreden entschloß sich Wilhelm zuletzt, den Bersuch zu machen und dabei auf den verdächtigen Knaben desto mehr Acht zu geben. Dieser war bald gesunden und brachte, da er vernahm, worauf es absgesehen sei, Schlägel und Eisen und einen tüchtigen war warden seinen Säcken mit, und lief in seiner bergmännischen Tracht munter vorauf.

Der Weg ging seitwärts abermals bergauf. Die Kinder sprangen mit einander von Fels zu Fels, über Stock und Stein, über Bach und Quelle, und ohne 15 einen Pfad vor sich zu haben, drang Fitz, bald rechts bald links blickend, eilig hinauf. Da Wilhelm und besonders der bepackte Bote nicht so schnell solgten, so machten die Knaben den Weg mehrmals vor= und rückwärts und sangen und pfissen. Die Gestalt einiger 20 sremden Bäume erregte die Ausmerksamkeit des Felix, der nunmehr mit den Lerchen= und Zirbelbäumen zuerst Bekanntschaft machte und von den wunderbaren Genzianen angezogen ward. Und so sehlte es der beschwerlichen Wanderung von einer Stelle zur andern 25 nicht an Unterhaltung.

Der kleine Fit ftand auf einmal ftill und horchte. Er winkte die andern herbei: Hört ihr pochen? sprach

er. Es ist der Schall eines hammers, der den Rels trifft. - Wir hören's, verfetten die andern. - Das ist Montan! sagte er, ober jemand, ber uns von ihm Nachricht geben kann. — Als fie dem Schalle s nachgingen, der fich von Zeit zu Zeit wiederholte, trafen sie auf eine Waldblöße und saben einen steilen, hohen, nackten Welsen über alles hervorragen. die hohen Wälder felbst tief unter sich lassend. bem Gipfel erblickten fie eine Berfon. Sie ftand zu 10 entfernt, um erkannt zu werden. Sogleich machten fich die Kinder auf, die schroffen Bfade zu erklettern. Wilhelm folgte mit einiger Beschwerlichkeit, ja Gefahr: benn mer zuerst einen Felsen hinaufsteigt, geht immer sicherer, weil er sich die Gelegenheit aussucht; einer 15 der nachfolat, fieht nur wohin jener gelangt ist, aber nicht wie. Die Anaben erreichten bald den Gipfel, und Wilhelm vernahm ein lautes Freudengeschrei. Es ift Montan! rief Felix feinem Bater entgegen, und Montan trat sogleich an eine schroffe Stelle, reichte 20 feinem Freunde die Hand und jog ihn aufwärts. Sie umarmten und bewillkommten sich in der freien Simmelsluft mit Entzuden.

Raum aber hatten sie sich losgelassen, als Wilshelmen ein Schwindel übersiel, nicht sowohl um seinet= 25 willen, als weil er die Kinder über dem ungeheuern Abgrunde hängen sah. Wontan bemerkte es und hieß alle sogleich niedersitzen. Es ist nichts natürlicher, sagte er, als daß uns vor einem großen Anblick schwindelt, vor dem wir uns unerwartet befinden, um zugleich unsere Kleinheit und unsere Größe zu fühlen. Aber es ist ja überhaupt kein echter Genuß als da, wo man erft schwindeln muß.

Sind benn bas da unten die großen Berge, über 5 die wir gestiegen sind? fragte Felix. Wie klein sehen sie aus! Und hier, suhr er sort, indem er ein Stückschen Stein vom Gipsel loslösste, ist ja schon das Kahengold wieder; das ist ja wohl überall? — Es ist weit und breit, versehte Montan; und da du 10 nach solchen Dingen fragst, so merke dir, daß du gegenwärtig auf dem ältesten Gebirge, auf dem frühesten Gestein dieser Welt sihest. — Ist denn die Welt nicht auf einmal gemacht? fragte Felix. — Schwerslich, versehte Montan: gut Ding will Weile haben. — 15 Da unten ist also wieder anderes Gestein, sagte Felix, und dort wieder anderes, und immer wieder anderes! indem er von den nächsten Bergen auf die entsernsteren und so in die Ebene hinabwies.

Es war ein sehr schöner Tag und Montan ließ sie 20 die herrliche Aussicht im Einzelnen betrachten. Roch standen hie und da mehrere Gipfel, dem ähnlich wor= auf sie sich befanden. Ein mittleres Gebirg schien heranzustreben, aber erreichte noch lange die Höhe nicht. Weiter hin verslächte es sich immer mehr; 25 doch zeigten sich wieder seltsam vorspringende Gestalten. Endlich wurden auch in der Ferne die Seen, die Flüsse sichtbar und eine fruchtreiche Gegend schien

sich wie ein Meer auszubreiten. Zog sich der Blick wieder zurück, so drang er in schauerliche Tiesen, von Wasserfüllen durchrauscht, labhrinthisch mit einander zusammenhängend.

Felix ward des Fragens nicht mude und Montan gefällig genug, ihm jede Frage zu beantworten: wobei jedoch Wilhelm zu bemerken glaubte, daß der Lehrer nicht durchaus wahr und aufrichtig fei. Daber, als die unruhigen Anaben weiter kletterten, fagte 10 Wilhelm au feinem Freunde: Du haft mit dem Rinde über diefe Sachen nicht gesprochen, wie du mit bir felber darüber sprichst. — Das ist auch eine ftarke Forberung, versette Montan. Spricht man ja mit fich felbst nicht immer, wie man denkt, und es ist 15 Pflicht andern nur dasjenige zu fagen, was fie aufnehmen konnen. Der Mensch verfteht nichts als mas " ihm gemäß ist. Die Kinder an der Gegenwart fest= zuhalten, ihnen eine Benennung, eine Bezeichnung zu überliefern, ift das Beste was man thun kann. Sie 20 fragen ohnehin früh genug nach den Urfachen.

63 ift ihnen nicht zu verdenken, versetzte Wilshelm. Die Mannichfaltigkeit der Gegenstände verwirrt jeden, und es ist bequemer, anstatt sie zu entwickeln, geschwind zu fragen: Woher? und wohin? — Und doch kann man, sagte Montan, da Kinder die Gegenstände nur oberslächlich sehen, mit ihnen vom Werden und vom Zweck auch nur oberslächlich reden. — Die meisten Menschen, erwiderte Wilhelm, bleiben lebenslänglich in diesem Falle und erreichen nicht jene herrliche Spoche, in der uns das Faßliche gemein und albern vorkommt. — Man kann sie wohl herrlich nennen, versetzte Montan: denn es ist ein Mittelzustand zwischen Berzweislung und Ber= 5 götterung. — Laß uns bei dem Knaben verharren, sagte Wilhelm, der mir nun vor allem angelegen ist. Er hat nun einmal Freude an dem Gestein gewonnen, seitdem wir auf der Reise sind. Kannst du mir nicht soviel mittheilen, daß ich ihm, wenigstens auf eine 10 Beit, genug thue? — Das geht nicht an, sagte Mon= tan. In einem jeden neuen Kreise muß man zuerst wieder als Kind ansangen, leidenschaftliches Interesse auf die Sache wersen, sich erst an der Schale freuen, bis man zu dem Kerne zu gelangen das Glück hat.

So sage mir denn, versetzte Wilhelm, wie bist du zu diesen Kenntnissen und Einsichten gelangt? denn es ist doch so lange noch nicht her, daß wir aus einander gingen! — Mein Freund, versetzte Montan, wir mußten uns resigniren, wo nicht für 20 immer, doch für eine gute Zeit. Das erste was einem tüchtigen Menschen unter solchen Umständen einfällt, ist ein neues Leben zu beginnen. Reue Gegenstände sind ihm nicht genug: diese taugen nur zur Zerstreuung; er fordert ein neues Ganze und stellt sich 25 gleich in dessen Mitte. — Warum denn aber, siel ihm Wilhelm ein, gerade dieses Allerseltsamste, diese einsamste aller Reigungen? — Eben deßhalb, ries

Montan, weil fie einsiedlerisch ift. Die Menschen wollt' ich meiden. Ihnen ift nicht zu helfen, und fie hindern uns, daß man fich felbft hilft. Sind fie alücklich, fo foll man fie in ihren Albernheiten ge-5 währen lassen: sind sie unglücklich, so soll man sie retten, ohne diese Albernheiten anzutaften; und niemand fragt jemals, ob du glücklich oder unglücklich bift. — Es fteht noch nicht so gang schlimm mit ihnen. versette Wilhelm lächelnd. - Ich will dir bein Glück 10 nicht absprechen, sagte Montan. Wandre nur hin, bu zweiter Diogenes! Lag bein Lämpchen am hellen Tage nicht verlöschen! Dort hinabwarts liegt eine neue Welt vor dir; aber ich will wetten, es geht barin zu, wie in der alten hinter uns. Wenn du 15 nicht kuppeln und Schulden bezahlen kannst, so bist bu unter ihnen nichts nüte. — Unterhaltender scheinen fie mir doch, versette Wilhelm, als deine ftarren Felfen. — Keineswegs, versette Montan: denn diese find wenigstens nicht zu begreifen. - Du suchft eine Aus-20 rede, verfette Wilhelm, denn es ift nicht in beiner Art, dich mit Dingen abzugeben, die keine hoffnung übrig laffen, fie zu begreifen. Sei aufrichtig und fage mir, mas du an diefen kalten und ftarren Liebhabereien gefunden haft? — Das ist schwer von 25 jeder Liebhaberei zu fagen, besonders von diefer. Dann befann er fich einen Augenblick und fprach: Buchstaben mögen eine schöne Sache sein, und doch find fie unzulänglich, die Tone auszudrücken; Tone

können wir nicht entbehren, und doch find sie bei weitem nicht hinreichend, den eigentlichen Sinn verlauten zu lassen; am Ende kleben wir am Buchstaben und am Ton, und sind nicht besser dran, als wenn wir sie ganz entbehrten; was wir mittheilen, was s uns überliesert wird, ist immer nur das Gemeinste, der Mühe gar nicht werth.

Du willft mir ausweichen, fagte der Freund: benn was foll das zu diefen Relfen und Zacken? -Wenn ich nun aber, versetzte jener, eben diefe Spal= 10 ten und Riffe als Buchftaben behandelte, fie zu entgiffern fuchte, fie ju Worten bilbete und fie fertig au lefen lernte, hattest bu etwas bagegen? - Rein, aber es scheint mir ein weitläufiges Alphabet. -Enger als du denkst, man muß es nur kennen lernen 15 wie ein anderes auch. Die Natur hat nur Gine Schrift, und ich brauche mich nicht mit so vielen Rrigeleien herumzuschleppen. Hier darf ich nicht fürchten, wie wohl geschieht, wenn ich mich lange und liebevoll mit einem Bergament abgegeben habe, 20 daß ein scharfer Criticus kommt und mir versichert, bas alles sei nur untergeschoben. — Lächelnd ver= sette der Freund: Und doch wird man auch hier deine Lesarten ftreitig machen. — Eben deswegen, fagte jener, red' ich mit niemanden darüber und mag auch 25 mit dir, eben weil ich dich liebe, das schlechte Zeug von öben Worten nicht weiter wechseln und betrieglich austauschen.

# Biertes Capitel.

Beide Freunde waren, nicht ohne Sorgfalt und Mühe, herabgeftiegen, um die Rinder zu erreichen. die sich unten an einem schattigen Orte gelagert 5 hatten. Fast eifriger als der Mundvorrath wurden die gesammelten Steinmufter von Montan und Felix ausgepackt. Der lettere hatte viel ju fragen, ber erstere viel zu benennen. Welig freute fich, daß jener die Ramen von allen wiffe, und behielt fie schnell 10 im Gedächtnik. Endlich brachte er noch einen hervor und fragte: Wie heift denn diefer? Montan betrachtete ihn mit Verwunderung und fagte: Wo habt ihr den her? Fit antwortete schnell: Ich habe ihn gefunden, er ift aus biefem Lande. — Er ift nicht 15 aus diefer Gegend, verfette Montan. - Fit freute fich, den überlegenen Mann in einigem Zweifel zu feben. — Du follft einen Ducaten haben, fagte Montan, wenn du mich an die Stelle bringft, wo er anfteht. — Der ist leicht zu verdienen, versetzte 20 Kik, aber nicht gleich. — So bezeichne mir den Ort genau, daß ich ihn gewiß finden kann. ift aber unmöglich: denn es ift ein Kreugftein, der von St. Jakob in Compostell kommt, und den ein Fremder verloren hat, wenn du ihn nicht gar ent= wendet hast, da er so wunderbar aussieht. — Gebt euren Ducaten, sagte Fitz, dem Reisegefährten in Berwahrung, und ich will aufrichtig bekennen, wo sich den Stein her habe. In der verfallenen Kirche zu St. Joseph besindet sich ein gleichsalls verfallener Altar. Unter den aus einander gebrochenen obern Steinen desselben entdeckt' ich eine Schicht von diesem Gestein, das jenen zur Grundlage diente, und schlug 10 davon soviel herunter, als ich habhaft werden konnte. Wälzte man die obern Steine weg, so würde gewiß noch viel davon zu finden sein.

Nimm dein Golbstück, versetzte Montan, du versteinst es für diese Entdeckung. Sie ist artig genug. 15 Man freut sich mit Recht, wenn die leblose Natur ein Gleichniß dessen, was wir lieben und verehren, hervorbringt. Sie erscheint uns in Gestalt einer Sibhlle, die ein Zeugniß bessen, was von Ewigkeit her beschlossen ist und erst in der Zeit wirklich werden 20 soll, zum voraus niederlegt. Hierauf als auf eine wundervolle heilige Schicht hatten die Priester ihren Altar gegründet.

Wilhelm, der eine Zeit lang zugehört und bemerkt hatte, daß manche Benennung, manche Bezeichnung 25 wiederkam, wiederholte seinen schon früher geäußerten Wunsch, daß Montan ihm soviel mittheilen möge, als er zum ersten Unterricht des Knaben nöthig

hätte. — Gib das auf, verfette Montan. nichts schrecklicher als ein Lehrer, der nicht mehr weiß, als die Schüler allenfalls wiffen follen. andere lehren will, kann wohl oft das Befte ver-5 schweigen was er weiß, aber er darf nicht halbwissend fein. - Wo find denn aber fo vollkommene Lehrer au finden? - Die triffft bu fehr leicht, verfette Montan. - Wo benn? fagte Wilhelm mit einigem Unglauben. — Da wo die Sache zu Hause ist, die 10 du lernen willst, versetzte Montan. Den besten Unterricht zieht man aus vollständiger Umgebung. Lernst du nicht fremde Sprachen in den Ländern am besten, wo sie zu Sause sind? wo nur diese und keine andere weiter bein Ohr berührt? - Und fo warft 15 du, fragte Wilhelm, amischen den Gebirgen aur Kennt= niß der Gebirge gelangt? — Das versteht fich. — Ohne mit Menschen umzugehen? fragte Wilhelm. — Wenigstens nur mit Menschen, versetzte jener, die bergartig waren. Da wo Bhamäen, angereizt durch 20 Metalladern, den Fels durchwühlen, das Innere der Erde zugänglich machen und auf alle Weise die fcwerften Aufgaben zu lösen suchen, da ift der Ort, wo der wißbegierige Denkende seinen Blak nehmen foll. Er fieht handeln, thun, läßt geschehen und er= 25 freut sich des Geglückten und Mikglückten. nütt, ift nur ein Theil des Bedeutenden. Um einen Gegenstand gang zu besitzen, zu beherrschen, muß man ihn um fein felbst willen ftudiren. Indem ich aber Goethes Werte. 24. Bb.

vom Höchsten und Letzten spreche, wozu man sich erst spät durch vieles und reiches Gewahrwerden empor= hebt, seh' ich die Knaben vor uns, bei denen klingt es ganz anders. Jede Art von Thätigkeit möchte das Kind ergreisen, weil alles leicht aussieht, was vor= 5 trefflich ausgeübt wird. Aller Ansang ist schwer! Das mag in einem gewissen Sinne wahr sein; all= gemeiner aber kann man sagen: aller Ansang ist leicht, und die letzten Stufen werden am schwersten 1 und seltensten erstiegen.

Jun 25

Wilhelm, der indessen nachgedacht hatte, fagte zu Montan: Solltest du wirklich zu der überzeugung gegriffen haben, daß die fammtlichen Thätigkeiten, wie in der Ausübung, so auch im Unterricht zu fondern seien? — Ich weiß mir nichts anderes 15 noch Befferes, erwiderte jener. Was der Mensch leisten foll, muß fich als ein zweites Selbst von ihm ablösen, und wie könnte das möglich fein, ware fein erftes Selbst nicht gang babon burchbrungen? -Man hat aber doch eine vielseitige Bildung für fehr 20 vortheilhaft und nothwendig gehalten. — Sie kann es auch sein zu ihrer Zeit, versette jener; Biel= feitigkeit bereitet eigentlich nur das Element vor, worin der Ginseitige wirken tann, dem eben jest genug Raum gegeben ist. Ja es ist jeko die Zeit 25 ber Einseitigkeiten; wohl dem, der es begreift, für sich und andere in diesem Sinne wirkt. Bei gewiffen Dingen verfteht fich's durchaus und fogleich. Übe

bich zum tüchtigen Violinisten und sei versichert, der Capellmeister wird dir beinen Plat im Orchester mit Gunst anweisen. Mach' ein Organ aus dir und erwarte, was für eine Stelle dir die Menschheit im allgemeinen Leben wohlmeinend zugestehen werde. Laß uns abbrechen! Wer es nicht glauben will, der gehe seinen Weg, auch der gelingt zuweilen; ich aber sage: von unten hinauf zu dienen ist überall nöthig. Sich auf Ein Handwerk zu beschränken ist das Beste. Tür den geringsten Kopf wird es immer ein Handewerk, für den besseren eine Kunst sein, und der beste, wenn er Eins thut, thut er alles, oder, um weniger paradox zu sein, in dem Einen, was er recht thut, sieht er das Gleichniß von allem, was recht zu gethan wird.

Dieses Gespräch, das wir nur stizzenhaft wiederliesern, verzog sich bis gegen Sonnenuntergang, der, so herrlich er war, doch die Gesellschaft nachdenken ließ, wo man die Nacht zubringen wollte. — Unter Dach wüßte ich euch nicht zu führen, sagte Fiß; wollt ihr aber bei einem guten alten Köhler, an warmer Stätte, die Nacht versitzen oder verliegen, so seid ihr willkommen. Und so solgten sie ihm alle durch wundersame Pfade zum stillen Ort, wo sich sein jeder bald einheimisch fühlen sollte.

In der Mitte eines beschränkten Waldraums lag dampfend und wärmend der wohlgewölbte Kohlen= meiler, an der Seite die Hütte von Tannenreisern, ein helles Feuerchen daneben. Man setzte sich, man richtete sich ein. Die Kinder waren sogleich um die Köhlersfrau geschäftig, welche, gastfreundlich bemüht, erhitzte Brodschnitten mit Butter zu tränken und durchziehen zu lassen, köstlich sette Bissen den hungrig 5 Lüsternen bereitete.

Indeß nun darauf die Anaben durch die kaum erhellten Fichtenstämme Versteckens spielten, wie Wölse heulten, wie Hunde bellten, so daß auch wohl ein herzhafter Wanderer darüber hätte erschrecken mögen, 10 besprachen sich die Freunde vertraulich über ihre Zu= stände. Nun aber gehörte zu den sonderbaren Ver= pflichtungen der Entsagenden auch die: daß sie, zusammentressend, weder vom Vergangenen noch Künftigen sprechen dursten, nur das Gegenwärtige 15 sollte sie beschäftigen.

Montan, der von bergmännischen Unternehmungen und den dazu erforderlichen Kenntnissen und That=
fähigkeiten den Sinn voll hatte, trug Wilhelmen auf das genaueste und vollständigste mit Leidenschaft vor, 20 was er sich alles in beiden Welttheilen von solchen Kunsteinsichten und Fertigkeiten verspreche; wovon sich jedoch der Freund, der immer nur im mensch= lichen Herzen den wahren Schatz gesucht, kaum einen Begriff machen konnte, vielmehr zuletzt lächelnd er= 25 widerte: So stehst du ja mit dir selbst in Wider= spruch, indem du erst in deinen ältern Tagen das= jenige zu treiben ansängst, wozu man von Jugend

auf follte eingeleitet fein. — Reineswegs! erwiderte jener: denn eben, daß ich in meiner Rindheit bei einem liebenden Oheim, einem hohen Bergbeamten, erzogen wurde, daß ich mit den Bochjungen groß ge-5 worden bin, auf dem Bergaraben mit ihnen kleine Rindenschiffchen niederfahren ließ, das hat mich zurück in diesen Kreis geführt, wo ich mich nun wieder behaglich und verjüngt fühle. Schwerlich tann diefer Röhlerdampf bir zusagen wie mir, ber 10 ich ihn von Kindheit auf als Weihrauch einzuschlürfen gewohnt bin. Ich habe viel in der Welt versucht und immer daffelbe gefunden: in der Gewohnheit ruht das einzige Behagen des Menschen: felbst das Unangenehme, woran wir uns gewöhnten, vermiffen 15 wir ungern. Ich qualte mich einmal gar lange mit einer Wunde, die nicht heilen wollte, und als ich endlich genas, war es mir höchst unangenehm, als ber Chirurg ausblieb, fie nicht mehr verband und das Frühstück nicht mehr mit mir einnahm.

20 Ich möchte aber doch, versetzte Wilhelm, meinem Sohn einen freieren Blick über die Welt verschaffen, als ein beschränktes Handwerk zu geben vermag. Man umgränze den Menschen wie man wolle, soschaut er doch zuletzt in seiner Zeit umher; und wie kann er die begreifen, wenn er nicht einigermaßen weiß, was vorhergegangen ist. Und müßte er nicht mit Erstaunen in jeden Gewürzladen eintreten, wenn er keinen Begriff von den Ländern hätte, woher diese

unentbehrlichen Seltfamkeiten bis zu ihm gekommen find?

Wozu die Umstände? versette Montan; lese er die Zeitungen wie jeder Philister, und trinke Raffee wie iede alte Frau. Wenn du es aber doch nicht s laffen kannft, und auf eine vollkommene Bildung fo versessen bist, so begreif' ich nicht, wie du so blind fein kannft, wie du noch lange suchen magft, wie du nicht fiehst, daß du dich gang in der Nähe einer vor= trefflichen Erziehungsanftalt befindeft. — In der 10 Nähe? fagte Wilhelm und ichüttelte den Ropf. -Freilich! versette jener: was siehst du hier? - Wo benn? — Grad hier vor der Nafe. — Montan ftrectte feinen Zeigefinger aus und beutete und rief ungeduldig: Was ift denn bas? - Nun benn! fagte 15 Wilhelm, ein Kohlenmeiler; aber was foll das hier= au? - Gut! endlich! ein Kohlenmeiler! Wie verfährt man, um ihn anzurichten? — Man stellt Scheite an und über einander. — Wenn das gethan ift, was geschieht ferner? - Wie mir scheint, sagte 20 Wilhelm, willst du auf Sokratische Weise mir die Ehre anthun, mir begreiflich zu machen, mich be-.tennen zu laffen, daß ich äußerst absurd und dictftirnig fei.

Reineswegs! versette Montan: fahre fort, mein 25 Freund, pünctlich zu antworten. Also! was geschieht nun, wenn der regelmäßige Holzstoß dicht und doch luftig geschichtet worden? — Nun denn! man zündet

ihn an. — Und wenn er nun durchaus entzündet ist? wenn die Flamme durch jede Rite durchschlägt, wie beträgt man sich? läft man's fortbrennen? -Reineswegs! man bedt eilig mit Rafen und Erde, 5 mit Rohlengeftiebe und was man bei der Sand hat. bie durch und durchdringende Flamme zu. - Um fie auszulöschen? - Reinesweas! um fie zu bambfen. -Und also läßt man ihr soviel Luft als nöthig, daß sich alles mit Gluth durchziehe, damit alles recht gahr 10 werde. Alsbann verschließt man jede Rige, verhindert jeden Ausbruch, damit ja alles nach und nach in fich felbst verlösche, verkohle, verkühle, zulet aus einander gezogen, als verkäufliche Waare an Schmied und Schloffer, an Bäcker und Roch abgelaffen und, wenn 15 es zu Nuten und Frommen der lieben Christenheit genugsam gedient, als Afche von Bascherinnen und Seifenfiedern verbraucht werde.

Nun, versetzte Wilhelm lachend: in Bezug auf dieses Gleichniß wie siehst du dich denn an? — Das ist nicht schwer zu sagen, erwiderte Montan, ich halte mich für einen alten Kohlenkorb tüchtig büchener Kohlen, dabei aber erlaub' ich mir die Eigenheit, mich nur um mein selbst willen zu verbrennen, deßwegen ich denn den Leuten gar wunderlich vorkomme. — Und mich? sagte Wilhelm, wie wirst du mich behandeln? — Jetzt besonders, sagte Montan, seh' ich dich an, wie einen Wanderstab, der die wunderliche Eigenschaft hat in jeder Ecke zu grünen, wo man ihn

hinstellt, nirgends aber Wurzel zu fassen. Nun mahle bir das Gleichniß weiter aus, und lerne begreifen, wenn weder Förster noch Gärtner, weder Köhler noch Tischer, noch irgend ein Handwerker aus dir etwas zu machen weiß.

Unter folchem Gespräch nun zog Wilhelm, ich weiß nicht zu welchem Gebrauch, etwas aus dem Busen hervor, das halb wie eine Brieftasche, halb wie ein Besteck aussah, und von Montan als ein Altbekanntes angesprochen wurde. Unser Freund läugnete nicht, daß wer es als eine Art von Fetisch bei sich trage, in dem Aberglauben, sein Schicksal hange gewissermaßen von bessen Besitz ab.

Was es aber gewesen, dürsen wir an dieser Stelle dem Leser noch nicht vertrauen, soviel aber müssen is wir sagen, daß hieran sich ein Gespräch anknüpste, dessen Kesultate sich endlich dahin ergaben, daß Wilselm bekannte: wie er schon längst geneigt sei einem gewissen besondern Geschäft, einer ganz eigentlich nützlichen Kunst sich zu widmen, voraußgesetzt Wontan 20 werde sich bei den Berbündeten dahin verwenden, daß die lästigste aller Lebensbedingungen, nicht länger als drei Tage an einem Orte zu verweilen, baldigst aufsgehoben und ihm vergönnt werde, sich zu Erreichung seines Zweckes da oder dort, wie es ihm belieben 25 möge, aufzuhalten. Dieß versprach Wontan zu beswirken, nachdem jener seierlich angelobt hatte, die verstraulich ausgesprochene Absicht unablässig zu versolgen

und den einmal gefaßten Borfat auf das treulichste festzuhalten.

Dieses alles ernstlich durchsprechend und einander unablässig erwidernd waren sie von ihrer Nachtstätte, wo sich eine wunderlich verdächtige Gesellschaft nach und nach versammelt hatte, bei Tagesandruch aus dem Wald auf eine Blöße gekommen, an der sie einiges Wild antrasen, das besonders dem fröhlich auffassenden Felix viel Freude machte. Man bereitete sich zum Scheiden, denn hier deuteten die Pfade nach verschiedenen Himmelsgegenden. Fitz ward nun über die verschiedenen Richtungen befragt, der aber zersstreut schien, und gegen seine Gewohnheit verworrene Antworten gab.

Du bist überhaupt ein Schelm, sagte Montan; biese Männer heute Nacht, die sich um uns herum setzen, kanntest du alle. Es waren Holzhauer und Bergleute, das mochte hingehen, aber die Letzen halt' ich für Schmuggler, für Wildbiebe, und der Lange, 20 ganz Letzte, der immer Zeichen in den Sand schrieb und den die andern mit einiger Achtung behandelten, war gewiß ein Schatzgräber, mit dem du unter der Decke spielst.

Es find alles gute Leute, ließ Fitz fich darauf 25 vernehmen; fie nähren fich kümmerlich, und wenn fie manchmal etwas thun, was die andern verbieten, so find es arme Teufel, die sich selbst etwas erlauben müssen nur um zu leben.

Eigentlich aber war der kleine schelmische Junge, da er Vorbereitungen der Freunde sich zu trennen bemerkte, nachdenklich; er überlegte fich etwas im Stillen, denn er stand zweifelhaft, welchem von beiden Theilen er folgen follte. Er berechnete seinen Bortheil: Bater 5 und Sohn gingen leichtfinnig mit dem Silber um, Montan aber gar mit dem Golde; diesen nicht los zu laffen hielt er für's Beste. Daber ergriff er sogleich eine dargebotene Gelegenheit, und als im Scheiden Montan zu ihm fagte: Nun, wenn ich nach St. Joseph 10 komme, will ich feben, ob du ehrlich bift, ich werde ben Kreuzstein und ben verfallenen Altar suchen. — Ihr werbet nichts finden, fagte Fig, und ich werde boch ehrlich bleiben; der Stein ift dorther, aber ich habe fämmtliche Stude weggeschafft und fie hier 15 oben vermahrt. Es ist ein koftbares Geftein, ohne daffelbe läßt fich kein Schat heben; man bezahlt mir ein kleines Stuck gar theuer. Ihr hattet gang Recht, daber kam meine Bekanntschaft mit hagern Manne. 20

Nun gab es neue Verhandlungen, Fiz verpslichtete fich an Montan, gegen einen nochmaligen Ducaten, in mäßiger Entfernung ein tüchtiges Stück dieses seltenen Minerals zu verschaffen, wogegen er den Gang nach dem Riesenschloß abrieth; weil aber dennoch Felix dar= 25 auf bestand, dem Boten einschärfte die Reisenden nicht zu tief hinein zu lassen, denn niemand sinde sich aus diesen Höhlen und Klüften jemals wieder heraus. Man

schied, und Fit versprach zu guter Zeit in den Hallen bes Riefenschlosses wieder einzutreffen.

Der Bote schritt voran, die beiden folgten; jener war aber kaum den Berg eine Strecke hinaufgestiegen, als Felix bemerkte: man gehe nicht den Weg, auf welschen Fitz gedeutet habe. Der Bote versetzte jedoch: Ich muß es besser wissen! Denn erst in diesen Tagen hat ein gewaltiger Sturm die nächste Waldstrecke niedergestürzt; die kreuzweis über einander geworfenen Bäume versperren diesen Weg: folgt mir, ich bring' euch an Ort und Stelle. Felix verkürzte sich den beschwerslichen Pfad durch lebhasten Schritt und Sprung von Fels zu Fels, und freute sich über sein erworbenes Wissen, daß er nun von Granit zu Granit hüpse.

13 Und so ging es auswärts, bis er endlich auf zusammengestürzten schwarzen Säulen stehen blieb und auf einmal das Riesenschloß vor Augen sah. Wände von Säulen ragten auf einem einsamen Gipsel hervor, geschlossene Säulenwände bildeten Pforte an Pforte, 20 Gänge nach Gängen. Ernstlich warnte der Bote, sich nicht hineinzuverlieren, und an einem sonnigen, über weite Aussicht gebietenden Flecke, die Aschenspur seiner Borgänger bemerkend, war er geschäftig ein prasselns des Feuer zu unterhalten. Indem er nun an solchen 25 Stellen eine frugale Kost zu bereiten schon gewohnt war, und Wilhelm in der himmelweiten Aussicht von der Gegend näher Erkundigung einzog, durch die er zu wandern gedachte, war Felix verschwunden; er

mußte fich in die Söhle verloren haben, auf Rufen und Pfeifen antwortete er nicht und kam nicht wieder zum Vorschein.

Wilhelm aber, der, wie es einem Vilger ziemt, auf manche Fälle vorbereitet mar, brachte aus feiner Jagd= 5 tasche einen Knaul Bindfaden hervor, band ihn sorafältig fest und vertraute sich dem leitenden Zeichen, an dem er feinen Sohn hineinzuführen ichon die Ab= ficht gehabt hatte. So ging er vorwärts und ließ von Zeit zu Zeit sein Pfeischen erschallen, lange ver= 10 gebens. Endlich aber erklang aus der Tiefe ein schnei= benber Pfiff, und bald barauf schaute Felig am Boben aus einer Kluft des schwarzen Gefteines hervor. Bift du allein? lifvelte bedenklich der Anabe. — Gana allein! versetzte der Bater. — Reiche mir Scheite! 15 reiche mir Anüttel! fagte ber Anabe, empfing fie und verschwand, nachdem er ängstlich gerufen hatte: Laß niemand in die Söhle! Nach einiger Zeit aber tauchte er wieder auf, forderte noch längeres und stärkeres Der Bater harrte sehnlich auf die Lösung die= 20 fes Rathfels. Endlich erhub fich der Verwegene schnell aus der Spalte und brachte ein Räftchen mit, nicht größer als ein kleiner Octabband, von prächtigem alten Anfehn, es schien von Gold zu sein, mit Schmelz ge-Stecke es zu bir, Bater, und lag es niemand 25 fehn! Er erzählte darauf mit Saft, wie er, aus innerem geheimen Antrieb, in jene Spalte gekrochen fei. und unten einen bammerhellen Raum gefunden

habe. In demselben stand, wie er sagte, ein großer eiserner Kasten, zwar nicht verschlossen, dessen Deckel jedoch nicht zu erheben, kaum zu lüsten war. Um nun darüber Herr zu werden, habe er die Knüttel verstangt, sie theils als Stützen unter den Deckel gestellt, theils als Keile dazwischen geschoben, zulezt habe er den Kasten zwar leer, in einer Ecke desselben jedoch das Prachtbüchlein gesunden. Sie versprachen sich beiderseits dekhalb ein tieses Geheimnis.

10 Mittag war vorüber, etwas hatte man genossen, Fit war noch nicht, wie er sicher versprochen, gekommen; Felix aber, besonders unruhig, sehnte sich von dem Orte weg, wo der Schatz irdischer oder unterirdischer Wiedersorderung ausgesetzt schien. Die Säulen kamen ihm schwärzer, die Höhlen tieser vor. Ein Geheimniß war ihm aufgeladen, ein Besitz, rechtmäßig oder unsrechtmäßig? sicher oder unsicher? Die Ungeduld trieb ihn von der Stelle, er glaubte die Sorge los zu wersden, wenn er den Platz veränderte.

Sie schlugen ben Weg ein nach jenen ausgedehnten Gütern des großen Landbesitzers, von dessen Reichthum und Sonderbarkeiten man ihnen soviel erzählt hatte. Felix sprang nicht mehr wie am Morgen, und alle drei gingen Stunden lang vor sich hin. Einigemal wollt' er das Kästchen sehn, der Bater, auf den Boten hindeutend, wies ihn zur Ruhe. Run war er voll Berlangen, Fiß möge kommen! Dann scheute er sich wieder vor dem Schelmen, bald pfiff er, um ein Zeichen

au geben, dann reute ihn schon es gethan zu haben, und so dauerte das Schwanken immersort, bis Fitz endlich sein Pseischen aus der Ferne hören ließ. Er entschuldigte sein Außenbleiben vom Riesenschlosse, er habe sich mit Montan verspätet, der Windbruch habe sihn gehindert; dann forschte er genau, wie es ihnen zwischen Säulen und Höhlen gegangen sei? Wie tief sie vorgedrungen? Felix erzählte ihm ein Mährchen über das andere, halb übermüthig, halb verlegen; er sah den Bater lächelnd an, zupste ihn verstohlen und withat alles Mögliche um an den Tag zu geben, daß er heimlich besitze und daß er sich verstelle.

Sie waren endlich auf einen Fuhrweg gelangt, der sie bequem zu jenen Besitzthümern hinsühren sollte; Fiz aber behauptete einen näheren und bessern Weg 15 zu kennen; auf welchem der Bote sie nicht begleiten wollte und den geraden, breiten, eingeschlagenen Weg vor sich hinging. Die beiden Wanderer vertrauten dem losen Jungen und glaubten wohlgethan zu haben, denn nun ging es steil den Berg hinab, durch einen 20 Wald der hoch= und schlankstämmigsten Lerchenbäume, der, immer durchsichtiger werdend, ihnen zuletzt die schönste Besitzung, die man sich nur denken kann, im klarsten Sonnenlichte sehen ließ.

Ein großer Garten, nur der Fruchtbarkeit, wie es 25 schien, gewidmet, lag, obgleich mit Obstbäumen reich= lich ausgestattet, offen vor ihren Augen, indem er regelmäßig, in mancherlei Abtheilungen, einen, zwar im ganzen abhängigen, doch aber mannichfaltig balb erhöhten, bald vertieften Boden bedeckte. Mehrere Wohnhäuser Lagen darin zerstreut, so daß der Raum verschiedenen Besitzern anzugehören schien; der jedoch, wie Fitz versicherte, von einem einzigen Herrn beherrscht und benutzt ward. Über den Garten hinaus erblickten sie eine unabsehbare Landschaft, reichlich bebaut und bepflanzt. Sie konnten Seen und Flüsse deutlich unterscheiden.

Sie waren ben Berg hinab immer näher gekommen und glaubten nun fogleich im Garten zu fein, als Wilhelm ftutte, und Tit feine Schadenfreude nicht verbarg: benn eine jähe Kluft am Juße des Berges that sich bor ihnen auf, und zeigte gegenüber eine 15 bisher verborgene hohe Mauer, schroff genug von auken, obaleich von innen durch das Erdreich völlig ausgefüllt. Gin tiefer Graben trennte fie also von bem Garten, in den fie unmittelbar hineinsaben. -Wir haben noch hinüber einen ziemlichen Umweg zu 20 machen, fagte Rit, wenn wir die Strafe, die hinein= führt, erreichen wollen. Doch weiß ich auch einen Eingang von diefer Seite, wo wir um ein Gutes näher Die Gewölbe, durch die das Bergwaffer bei Regenguffen in den Garten geregelt hineinstürzt, öff-25 nen sich hier; sie sind hoch und breit genug, daß man mit ziemlicher Bequemlichkeit hindurch kommen kann. Als Felix von Gewölben hörte, konnte er fich vor Begierde nicht laffen, diefen Eingang zu betreten.

Wilhelm folgte den Kindern, und fie ftiegen aufammen bie gang trocken liegenden hohen Stufen diefer Buleitungsgewölbe hinunter. Sie befanden fich bald im Hellen, bald im Dunkeln, je nachdem von Seiten= öffnungen ber das Licht hereinfiel, oder von Pfeilern 5 und Wänden aufgehalten ward. Endlich gelangten fie auf einen ziemlich gleichen Med und schritten langfam vor, als auf einmal in ihrer Nähe ein Schuf fiel, zu gleicher Zeit fich zwei verborgene Gisengitter ichlossen und fie von beiden Seiten einsperrten. 3mar 10 nicht die ganze Gesellschaft: nur Wilhelm und Kelix waren gefangen. Denn Tit, als der Schuf fiel, fprang fogleich rückwärts, und das auschlagende Gitter faßte nur feinen weiten Armel; er aber, fehr geschwind bas Jäckchen abwerfend, war entflohen, ohne sich einen 15 Augenblick aufzuhalten.

Die beiben Eingekerkerten hatten kaum Zeit sich von ihrem Erstaunen zu erholen, als sie Menschen=
stimmen vernahmen, welche sich langsam zu nähern
schienen. Balb darauf traten Bewaffnete mit Fackeln 20
an die Gitter, und neugierigen Blicks, was sie für
einen Fang möchten gethan haben. Sie fragten zu=
gleich, ob man sich gutwillig ergeben wolle. — Hier
kann von keinem Ergeben die Rede sein, versetzte Wil=
helm: wir sind in eurer Gewalt. Eher haben wir 25
Ursache zu fragen, ob ihr uns schonen wollt. Die
einzige Waffe, die wir bei uns haben, liesere ich euch
aus, und mit diesen Worten reichte er seinen Hirsch-

fänger durch's Gitter; dieses öffnete sich sogleich und man führte ganz gelassen die Ankömmlinge mit sich vorwärts, und als man sie einen Wendelstieg hinaus= gebracht hatte, besanden sie sich bald an einem selt= s samen Orte; es war ein geräumiges reinliches Zimmer, durch kleine unter dem Gesimse hergehende Fenster er- leuchtet, die ungeachtet der starken Eisenstäde Licht genug verbreiteten. Für Size, Schlasstellen und was man allensalls sonst in einer mäßigen Herberge ver- langen könnte, war gesorgt, und es schien dem der sich hier besand, nichts als die Freiheit zu sehlen.

Wilhelm hatte sich bei seinem Eintritt sogleich niedergesetzt und überdachte den Zustand; Felix hingegen, nachdem er sich von dem ersten Erstaunen ersholt, brach in eine unglaubliche Wuth aus. Diese steilen Wände, diese hohen Fenster, diese sesten Thüren, diese Abgeschlossenheit, diese Einschränkung war ihm ganz neu. Er sah sich um, er rannte hin und her, stampste mit den Füßen, weinte, rüttelte an den Thüren, schlug mit den Fäusten dagegen, ja er war im Begriff, mit dem Schädel dawider zu rennen, hätte nicht Wilhelm ihn gesaft und mit Kraft sestgehalten.

Befieh dir das nur ganz gelassen, mein Sohn, fing der Bater an: denn Ungeduld und Gewalt 25 helsen uns nicht aus dieser Lage. Das Geheimniß wird sich aufklären; aber ich müßte mich höchlich irren, oder wir sind in keine schlimmen Hände gefallen. Betrachte diese Inschriften: "Dem Unschuls

bigen Befreiung und Ersat, dem Versührten Mitleiden, dem Schuldigen ahndende Gerechtigkeit." Alles dieses zeigt uns an, daß diese Anstalten Werke der Nothwendigkeit, nicht der Grausamkeit sind. Der Mensch hat nur allzusehr Ursache, sich vor dem 5 Menschen zu schützen. Der Mißwollenden gibt es gar viele, der Mißthätigen nicht wenige, und um zu leben wie sich's gehört ist nicht genug immer wohlzuthun.

Velix hatte sich ausammen genommen, warf sich aber fogleich auf eine der Lagerstätten, ohne weiteres 10 Aukern noch Erwidern. Der Bater ließ nicht ab und sprach ferner: Laf bir diese Erfahrung, die du fo früh und unschuldig machft, ein lebhaftes Zeugniß bleiben, in welchem und in was für einem voll= kommenen Jahrhundert du geboren bift. Welchen Weg 15 mußte nicht die Menschheit machen, bis fie dahin gelangte, auch gegen Schuldige gelind, gegen Berbrecher fconend, gegen Unmenschliche menschlich zu fein! Gewiß waren es Männer göttlicher Natur, die dieß zuerft lehrten, die ihr Leben damit zubrachten, die Ausübung 20 möglich zu machen und zu beschleunigen. Des Schönen find die Menschen selten fabig, öfter bes Guten; und wie hoch müffen wir daher diejenigen halten, die dieses mit großen Aufopferungen zu befördern fuchen.

Diese tröstlich belehrenden Worte, welche die Ab= 25 sicht der einschließenden Umgebung völlig rein auß= drückten, hatte Felix nicht vernommen; er lag im tiessten Schlase, schöner und frischer als je; denn

eine Leidenschaft, wie sie ihn sonst nicht leicht erariff. hatte sein ganges Innerftes auf die vollen Wangen hervorgetrieben. Ihn mit Gefälligkeit beschauend ftand ber Bater, als ein wohlgebildeter junger Mann berein-5 trat, der, nachdem er den Ankömmling einige Zeit freundlich angesehen, anfing ihn über die Umstände zu befragen, die ihn auf den ungewöhnlichen Weg und in diese Falle geführt hätten. Wilhelm erzählte die Begebenheit gang schlicht, überreichte ihm einige 10 Papiere, die seine Person aufzuklären dienten, und berief fich auf den Boten, der nun bald auf dem orbentlichen Wege, von einer andern Seite anlangen müffe. Als dieses alles so weit im Klaren war, er= fuchte der Beamte seinen Gaft, ihm zu folgen. Felix 15 war nicht zu erwecken, die Untergebenen trugen ihn daher auf der tüchtigen Matrate, wie ehmals den unbewußten Ulpf, in die freie Luft.

Wilhelm folgte dem Beamten in ein schönes Gartenzimmer, wo Erfrischungen aufgesetzt wurden, die er genießen sollte, indessen jener ging an höherer Stelle Bericht abzustatten. Als Felix erwachend ein gedecktes Tischchen, Obst, Wein, Zwieback und zugleich die Heiterteit der offenstehenden Thüre bemerkte, ward es ihm ganz wunderlich zu Muthe. Er läuft hinaus, er kehrt zurück, er glaubt geträumt zu haben; und hatte bald bei so guter Kost und so angenehmer Umgebung den vorhergegangenen Schrecken und alle Bedrängniß, wie einen schweren Traum am hellen Morgen, vergessen.

5\*

Der Bote mar angelangt, ber Beamte kam mit ihm und einem andern ältlichen noch freundlichern Manne zurud. und die Sache klärte fich folgendergeftalt auf. Der Berr diefer Befigung, im höbern Sinne wohlthätig, daß er alles um fich her zum 5 Thun und Schaffen aufregte, hatte aus feinen unendlichen Baumichulen, feit mehreren Jahren, fleißigen und forgfältigen Anbauern die jungen Stämme umfonft, nachläffigen um einen gewiffen Breis, und benen, die damit handeln wollten, gleichfalls boch 10 um einen billigen, überlaffen. Aber auch diefe beiden Classen forderten umsonst, was die Würdigen um= fonst erhielten, und da man ihnen nicht nachgab, fucten fie bie Stämme zu entwenden. Auf mancherlei Weise war es ihnen gelungen. Dieses verdroß den 15 Befiter um fo mehr, da nicht allein die Baumschulen geplündert, sondern auch durch Übereilung verderbt worden waren. Man hatte Spur, daß fie durch die Wasserleitung bereingekommen, und dekhalb eine folche Gitterfalle mit einem Selbstichuf eingerichtet, ber 20 aber nur als Zeichen gelten follte. Der kleine Anabe hatte sich unter allerlei Vorwänden mehrmals im Garten sehen Lassen, und es war nichts natürlicher, als daß er aus Rühnheit und Schelmerei die Fremden einen Weg führen wollte, ben er früher zu anderm 25 Zwecke ausgefunden. Man hatte gewünscht feiner habhaft zu werben; indeffen wurde fein Wämschen unter andern gerichtlichen Gegenftanden aufgehoben.

## Fünftes Capitel.

Auf dem Wege nach dem Schlosse fand unser Freund zu feiner Berwunderung nichts mas einem älteren Luftgarten, ober einem modernen Bart ahns lich gewesen ware; gradlinig gepflanzte Fruchtbaume, Gemüsfelber, große Streden mit Beilfräutern bestellt. und was nur irgend brauchbar konnte geachtet wer= ben, übersah er auf fanft abhängiger Fläche mit Einem Blide. Ein von hohen Linden umschatteter 10 Blat breitete fich würdig als Vorhalle des ansehn= lichen Gebäudes, eine lange daranftofende Allee, aleichen Buchses und Burbe, aab zu jeder Stunde bes Tags Gelegenheit im Freien zu verkehren und zu luftwandeln. Eintretend in das Schlof fand er die 15 Wände der Hausflur auf eine eigene Weise bekleidet; große geographische Abbildungen aller vier Welttheile fielen ihm in die Augen; stattliche Treppenwände waren gleichfalls mit Abrissen einzelner Reiche geschmückt, und, in den Sauptsaal eingelassen, fand er 20 sich umgeben von Brospecten der merkwürdigsten Städte oben und unten eingefaßt von landichaftlicher Rachbildung der Gegenden, worin fie gelegen find, alles kunftreich dargestellt, so daß die Einzelheiten beutlich in die Augen sielen und zugleich ein un= unterbrochener Bezug durchaus bemerkbar blieb.

Der Hausherr, ein kleiner lebhafter Mann von Jahren, bewilktommte den Gaft und fragte, ohne 5 weitere Einleitung, gegen die Wände deutend: ob ihm vielleicht eine dieser Städte bekannt sei, und ob er daselbst jemals sich aufgehalten? Bon manchem konnte nun der Freund auslangende Rechenschaft geben und beweisen, daß er mehrere Orte nicht allein 10 gesehen, sondern auch ihre Zustände und Eigenheiten gar wohl zu bemerken gewußt.

Der Hausherr klingelte und befahl ein Zimmer den beiden Ankömmlingen anzuweisen, auch sie später zum Abendessen zu führen; dieß geschah denn auch. 15 In einem großen Erdsaale entgegneten Wilhelm zwei Frauenzimmer, wodon die eine mit großer Heirekeit zu ihm sprach: Sie sinden hier kleine Gesellschaft aber gute; ich, die jüngere Nichte, heiße Hersilie, diese, meine ältere Schwester, nennt man Juliette, 20 die beiden Herren sind Bater und Sohn, Beamte, die Sie kennen, Hausstreunde, die alles Vertrauens ge= nießen, das sie verdienen. Sesen wir uns! Die beiden Frauenzimmer nahmen Wilhelm in die Mitte, die Be= amten saßen an beiden Enden, Felix an der andern 25 langen Seite, wo er sich sogleich Hersilien gegenüber gerückt hatte, und kein Auge von ihr verwendete.

Nach vorläufigem allgemeinen Gespräch ergriff

Berfilie Gelegenheit zu fagen: Damit der Fremde besto schneller mit uns vertraut und in unsere Unterhaltung eingeweiht werbe, muß ich bekennen, daß bei uns viel gelesen wird, und daß wir uns, aus Bufall, 5 Neigung auch wohl Widerspruchsgeift, in die verichiedenen Literaturen getheilt haben. Der Oheim ift für's Italianische, die Dame hier nimmt es nicht übel, wenn man fie für eine vollendete Engländerin hält, ich aber halte mich an die Franzosen, insofern 10 sie heiter und zierlich find. Hier, Amtmann Baba erfreut fich des deutschen Alterthums, und der Sohn mag denn wie billig dem neuern, jungern feinen Antheil zuwenden. hiernach werden Sie uns beurtheilen, hiernach Theil nehmen, einstimmen ober streiten; in 15 jedem Sinne werden Sie willtommen fein. diefem Sinne belebte sich auch die Unterhaltung.

Indessen war die Richtung der seurigen Blicke des schönen Felix Hersilien keineswegs entgangen, sie sühlte sich überrascht und geschmeichelt, und sendete ihm die vorzüglichsten Bissen, die er freudig und dankbar empfing. Nun aber, als er bei'm Nachtisch über einen Teller der schönsten Üpfel zu ihr hinsah, glaubte sie in den reizenden Früchten eben so viel Rivale zu erblicken. Gedacht, gethan, sie faßte einen Leurer über den Tisch hinüber; dieser, hastig zugreisend, sing sogleich zu schölen an; unverwandt aber nach der reizenden Nachbarin hinblickend schnitt

er sich tief in den Daumen. Das Blut sloß lebhaft; Herfilie sprang auf, bemühte sich um ihn, und als sie das Blut gestillt, schloß sie die Wunde mit englischem Pflaster aus ihrem Besteck. Indessen hatte der Knabe sie angefaßt und wollte sie nicht loslassen; 5 die Störung ward allgemein, die Tafel aufgehoben und man bereitete sich zu scheiden.

Sie lesen boch auch vor Schlafengehn? sagte Hersilie zu Wilhelm, ich schicke Ihnen ein Manusscript, eine Übersetzung aus dem Französischen von 10 meiner Hand, und Sie sollen sagen, ob Ihnen viel Artigeres vorgekommen ist. Ein verrücktes Mädchen tritt auf! das möchte keine sonderliche Empsehlung sein, aber wenn ich jemals närrisch werden möchte, wie mir manchmal die Lust ankommt, so wär' es 15 auf diese Weise.

## Die pilgernde Thörin.

Herr von Revanne, ein reicher Privatmann, besfitt die schönsten Ländereien seiner Provinz. Nebst Sohn und Schwester bewohnt er ein Schloß, das 20 eines Fürsten würdig wäre; und in der That, wenn sein Park, seine Wasser, seine Pachtungen, seine Manusfacturen, sein Hauswesen auf sechs Meilen umher die Hälfte der Einwohner ernähren, so ist er durch sein Ansehn und durch das Gute, das er stiftet, wirklich 25 ein Fürst.

Bor einigen Jahren spazierte er an den Mauern seines Parks hin auf der Heerstraße und ihm gesiel in einem Lustwäldchen auszuruhen, wo der Reisende gern verweilt. Hochstämmige Bäume ragen über junges dichtes Gebüsch; man ist vor Wind und Sonne geschützt; ein sauber gesaßter Brunnen sendet sein Wasser über Wurzeln, Steine und Rasen. Der Spazierende hatte wie gewöhnlich Buch und Flinte bei sich. Nun versuchte er zu lesen, östers durch Gesosang der Vögel, manchmal durch Wanderschritte ansgenehm abgezogen und zerstreut.

Ein schöner Morgen war im Vorrücken, als jung und liebenswürdig ein Frauenzimmer fich gegen ihn her betregte. Sie verließ die Straße, indem fie fich 15 Rube und Erquidung an dem frischen Orte zu ver= sprechen schien, wo er fich befand. Sein Buch fiel ihm aus den Händen, überrascht wie er war. Die Bilgerin mit den schönsten Augen von der Welt und einem Geficht, durch Bewegung angenehm belebt, 20 zeichnete fich an Körperbau, Gang und Anftand dergestalt aus, daß er unwillfürlich von feinem Plate aufftand und nach der Strafe blidte, um bas Gefolge kommen zu sehen, das er hinter ihr vermuthete. Dann zog die Gestalt abermals, indem fie sich ebel gegen 25 ihn verbeugte, seine Aufmerksamkeit an sich, und ehr= erbietig erwiderte er den Gruf. Die ichone Reisende fette fich an den Rand des Quells, ohne ein Wort au fagen und mit einem Seufger.

Seltsame Wirkung der Sympathie! rief Berr von Revanne, als er mir die Begebenheit erzählte: diefer Seufzer ward in der Stille von mir erwidert. blieb stehen, ohne zu wissen was ich sagen oder thun follte. Meine Augen waren nicht hinreichend, diese 5 Bollfommenheiten zu faffen. Ausgeftreckt wie fie lag, auf einen Ellbogen gelehnt, es war die schönste Frauengestalt, die man sich denken konnte! Ihre Schuhe gaben mir zu eigenen Betrachtungen Anlaß; gang bestaubt beuteten fie auf einen langen guruck= 10 gelegten Weg, und doch waren ihre feidenen Strümpfe fo blant, als maren fie eben unter bem Glättstein bervorgegangen. Ihr aufgezogenes Kleid war nicht zerbrückt; ihre Saare schienen diesen Morgen erst gelockt; feines Weißzeug, feine Spiken; fie war angezogen, 15 als wenn fie jum Balle geben follte. Auf eine Landstreicherin deutete nichts an ihr, und doch war sie's; aber eine beklagenswerthe, eine verehrungswürdige.

Zulest benutte ich einige Blicke, die sie auf mich warf, sie zu fragen, ob sie allein reise. Ja, mein 20 Herr, sagte sie, ich bin allein auf der Welt. — Wie? Madam, Sie sollten ohne Eltern, ohne Bestannte sein? — Das wollte ich eben nicht sagen, mein Herr. Eltern hab' ich, und Bekannte genug; aber keine Freunde. — Daran, suhr ich sort, können 25 Sie wohl unmöglich Schuld sein. Sie haben eine Gestalt und gewiß auch ein Herz, denen sich viel vergeben läßt.

Sie fühlte die Art von Borwurf, den mein Compliment verbarg, und ich machte mir einen auten Beariff von ihrer Erziehung. Sie öffnete gegen mich zwei himmlische Augen vom vollkommenften, reinften 5 Blau, durchsichtig und glänzend: hierauf sagte fie mit edlem Tone: fie konne es einem Chrenmanne, wie ich zu sein scheine, nicht verbenken, wenn er ein junges Mädchen, das er allein auf der Landstraße treffe, einigermaßen verdächtig halte: ihr sei das schon 10 öfter entgegen gewesen; aber, ob fie gleich fremd sei, obaleich niemand das Recht habe, fie auszuforschen, fo bitte fie doch zu glauben, daß die Abficht ihrer Reise mit der gewissenhaftesten Chrbarkeit bestehen könne. Urfachen, von denen fie niemanden Rechen= 15 schaft schuldig sei, nöthigten sie, ihre Schmerzen in ber Welt umherzuführen. Sie habe gefunden, daß die Gefahren, die man für ihr Geschlecht befürchte, nur eingebildet feien, und daß die Chre eines Weibes, felbst unter Strakenräubern, nur bei Schwäche bes 20 Bergens und der Grundfage Gefahr laufe.

Übrigens gehe fie nur zu Stunden und auf Wegen, wo fie sich sicher glaube, spreche nicht mit jedermann und verweile manchmal an schicklichen Orten, wo sie ihren Unterhalt erwerben könne durch Dienstleistung in der Art, wonach sie erzogen worden. Hier sank ihre Stimme, ihre Augenlieder neigten sich, und ich sah einige Thränen ihre Wangen herabsallen.

Ich versette darauf, daß ich keineswegs an ihrem

auten Berkommen zweifle, so wenig als an einem achtungswerthen Betragen. Ich bedaure fie nur bak irgend eine Nothwendigkeit fie zu dienen zwinge, da fie so werth scheine Diener zu finden; und daß ich. ungeachtet einer lebhaften Neugierde, nicht weiter in 5 fie dringen wolle, vielmehr mich durch ihre nähere Bekanntichaft zu überzeugen wünsche, daß fie überall für ihren Ruf eben so besorat sei als für ihre Tugend. Diese Worte schienen fie abermals zu verlegen, denn fie antwortete: Namen und Baterland verberge fie, 10 eben um des Rufs willen, der denn doch am Ende meistentheils weniger Wirkliches als Muthmakliches enthalte. Biete fie ihre Dienste an, so weise sie Reugnisse der letten Säuser vor, wo sie etwas geleistet habe, und verhehle nicht, daß fie über Bater= 15 land und Familie nicht befragt sein wolle. Darauf bestimme man fich und stelle dem himmel oder ihrem Worte die Unschuld ihres ganzen Lebens und ihre Redlichkeit anheim.

Äußerungen dieser Art ließen keine Geistesver= 20 wirrung bei der schönen Abenteurerin argwohnen. Herr von Revanne, der einen solchen Entschluß in die Welt zu laufen nicht gut begreifen konnte, ver= muthete nun, daß man sie vielleicht gegen ihre Nei= gung habe verheirathen wollen. Hernach siel er dar= 25 auf, ob es nicht etwa gar Verzweiflung auß Liebe sei; und wunderlich genug, wie es aber mehr zu gehen pslegt, indem er ihr Liebe für einen andern

autraute, verliebte er sich selbst und fürchtete, sie möchte weiter reisen. Er konnte seine Augen nicht von dem schönen Gesicht wegwenden, das von einem grünen Halblichte verschönert war. Niemals zeigte, wenn es je Nhmphen gab, auf den Rasen sich eine schönere hingestreckt; und die etwas romanhafte Art dieser Zusammenkunft verdreitete einen Reiz, dem er nicht zu widerstehen vermochte.

Ohne daher die Sache viel näher zu betrachten. 10 bewog Herr von Revanne die schöne Unbekannte, sich nach bem Schlosse führen zu laffen. Sie macht keine Schwierigkeit, fie geht mit und zeigt fich als eine Berson, der die große Welt bekannt ift. Man bringt Erfrischungen, welche fie annimmt, ohne falfche Sof-15 lichkeit und mit dem anmuthiaften Dank. In Erwartung des Mittagessens zeigt man ihr das Haus. Sie bemerkt nur, was Auszeichnung verdient, es sei an Möbeln, Mahlereien, oder es betreffe die fchickliche Eintheilung der Zimmer. Sie findet eine Bi-20 bliothet, fie tennt die guten Bücher, und spricht barüber mit Geschmack und Bescheidenheit. Rein Geschwät, keine Berlegenheit. Bei Tafel ein eben fo edles und natürliches Betragen und den liebenswür= digsten Ion der Unterhaltung. So weit ift alles 25 verftändig in ihrem Gespräch, und ihr Charafter fceint fo liebensmurdig wie ihre Berfon.

Nach der Tafel machte fie ein kleiner muthwilliger Zug noch schöner, und indem fie sich an Fräulein

Revanne mit einem Lächeln wendet, fagt fie: es sei ihr Brauch, ihr Mittagsmahl durch eine Arbeit zu beaahlen, und fo oft es ihr an Geld fehle. Nähnadeln von den Wirthinnen zu verlangen. Erlauben Sie, fügte fie hinzu, daß ich eine Blume auf einem ihrer Stickrahmen 5 laffe, damit Sie kunftig bei beren Anblick ber armen Unbekannten fich erinnern mögen. Fräulein von Revanne versette darauf: dak es ihr fehr leid thue. keinen aufgezogenen Grund zu haben und dekhalb das Beranugen ihre Geschicklichkeit zu bewundern entbehren 10 muffe. Alsbald wendete die Bilgerin ihren Blick auf bas Clavier. So will ich benn, fagte fie, meine Schuld mit Windmunze abtragen, wie es auch ja fonst schon die Art umherstreifender Sanger war. Sie versuchte das Instrument mit zwei oder drei Vorspielen, die eine fehr 15 geübte Sand ankundigten. Man zweifelte nicht mehr, baß fie ein Frauenzimmer von Stande fei, ausgestattet mit allen liebenswürdigen Geschicklichkeiten. war ihr Spiel aufgewedt und glanzend; dann ging fie zu ernften Tönen über, zu Tönen einer tiefen Trauer, 20 die man zugleich in ihren Augen erblickte. Sie netten fich mit Thränen, ihr Geficht verwandelte fich, ihre Finger hielten an; aber auf einmal überraschte fie jeder= mann, indem fie ein muthwilliges Lied mit der schönften Stimme von der Welt, Luftia und lächerlich vorbrachte. 25 Da man in der Folge Urfache hatte zu glauben, daß diese burleste Romanze fie etwas näher angehe, so ber= zeiht man mir wohl, wenn ich fie hier einschalte.

Woher im Mantel so geschwinde, Da kaum der Tag in Osten graut? Hat wohl der Freund bei'm scharfen Winde Auf einer Wallsahrt sich erbaut? Wer hat ihm seinen Hut genommen? Wag er mit Willen barfuß gehn? Wie ist er in den Wald gekommen Auf den beschneiten wilden Hohn?

Gar wunderlich von warmer Stätte, Wo er sich bessern Spaß versprach, Und wenn er nicht den Mantel hätte, Wie gräßlich wäre seine Schmach! So hat ihn jener Schalf betrogen Und ihm das Bündel abgepact: Der arme Freund ist ausgezogen, Beinah wie Adam bloß und nact.

10

15

20

Warum auch ging er folche Wege Nach jenem Apfel voll Gefahr! Der freilich schön im Mühlgehege Wie fonst im Paradiese war. Er wird den Scherz nicht leicht erneuen; Er drückte schnell sich aus dem Haus, Und bricht auf einmal nun im Freien In bittre laute Klagen aus:

25 Ich las in ihren Feuerblicken Doch keine Shlbe von Verrath! Sie schien mit mir sich zu entzücken, Und sann auf solche schwarze That! Konnt ich in ihren Armen träumen, Wie meuchlerisch ber Busen schlug? Sie hieß ben raschen Amor säumen, Und günstig war er uns genug.

Sich meiner Liebe zu erfreuen, Der Racht, die nie ein Ende nahm, Und erst die Mutter anzuschreien Jeht eben als der Morgen kam! Da brang ein Dutzend Anverwandten Herein, ein wahrer Menschenstrom! Da kamen Brüder, guckten Tanten, Da stand ein Better und ein Ohm!

5

10

15

20

25

Das war ein Toben, war ein Wüthen! Ein jeder schien ein andres Thier.
Da forberten sie Kranz und Blüthen Mit gräßlichem Geschrei von mir.
Was bringt ihr alle wie von Sinnen Auf den unschuld'gen Jüngling ein!
Denn solche Schähe zu gewinnen
Da muß man viel behender sein.

Weiß Amor seinem schönen Spiele Doch immer zeitig nachzugehn:
Er läßt fürwahr nicht in der Mühle Die Blumen sechzehn Jahre stehn. — Da raubten sie das Kleiderbündel Und wollten auch den Mantel noch. Wie nur so viel verstuckt Gesindel Im engen Sause sich verkrock!

Da sprang ich auf und tobt' und fluchte, Gewiß durch alle durchzugehn,
Ich sah noch einmal die Verruchte,
Und ach! sie war noch immer schön.
Sie alle wichen meinem Grimme;
Doch slog noch manches wilbe Wort,
So macht' ich mich mit Donnerstimme
Noch endlich aus der Höhle fort.

5

10

15

20

Man soll euch Mädchen auf bem Lande Wie Mädchen aus den Städten sliehn! So lasset boch den Fraun von Stande Die Lust, die Diener auszuziehn! Doch seid ihr auch von den Geübten Und kennt ihr keine zarte Pflicht, So ändert immer die Geliebten, Doch sie verrathen müßt ihr nicht.

So fingt er in ber Winterftunbe, Wo nicht ein armes Halmchen grünt. Ich lache seiner tiesen Wunbe, Denn wirklich ist sie wohlberdient; So geh' es jedem, der am Tage Sein edles Liebchen frech belügt, Und Nachts, mit allzukühner Wage, Zu Amors falscher Mühle kriecht.

25 Wohl war es bedenklich, daß fie sich auf eine solche Weise vergessen konnte, und dieser Ausfall mochte für ein Anzeichen eines Kopfes gelten, der sich nicht immer gleich war. Aber, sagte mir Herr von Goethes Werte. 24. 80.

Revanne, auch wir vergaßen alle Betrachtungen, die wir hätten machen können, ich weiß nicht wie es zu= ging. Uns mußte die unaussprechliche Anmuth, wo= mit sie diese Possen vorbrachte, bestochen haben. Sie spielte necksich, aber mit Einsicht. Ihre Finger ge= 5 horchten ihr vollkommen und ihre Stimme war wirk= lich bezaubernd. Da sie geendigt hatte, erschien sie so gesetzt wie vorher, und wir glaubten, sie habe nur den Augenblick der Berdauung erheitern wollen.

Bald darauf bat sie um die Erlaubnik, ihren 10 Weg wieder anzutreten; aber auf meinen Wink fagte meine Schwester: wenn sie nicht zu eilen hätte und die Bewirthung ihr nicht mikfiele, so würde es uns ein Fest sein sie mehrere Tage bei uns zu seben. No dachte ihr eine Beschäftigung anzubieten, da fie 15 fich's einmal gefallen ließ zu bleiben. Doch diesen ersten Tag und den folgenden führten wir fie nur umber. Sie verläugnete fich nicht einen Augenblick: fie war die Bernunft mit aller Anmuth begabt. Ihr Geist war fein und treffend, ihr Gedächtniß so wohl 20 ausgeziert und ihr Gemuth fo icon, daß fie gar oft unfere Bewunderung erregte und alle unfere Aufmerksamkeit festhielt. Dabei kannte fie die Gefeke eines guten Betragens und übte fie gegen einen jeden von uns, nicht weniger gegen einige Freunde, die uns 25 besuchten, so vollkommen aus, daß wir nicht mehr wußten, wie wir jene Sonderbarkeiten mit einer folden Erziehung vereinigen follten.

Ich wagte wirklich nicht mehr ihr Dienstvorschläge für mein Haus zu thun. Meine Schwester, der sie angenehm war, hielt es gleichfalls für Pslicht, das Zartgefühl der Unbekannten zu schonen. Zusammen beforgten sie die häuslichen Dinge, und hier ließ sich das gute Kind öfters bis zur Handarbeit herunter, und wußte sich gleich darauf in alles zu schicken, was höhere Anordnung und Berechnung erheischte.

In kurzer Zeit stellte sie eine Ordnung her, die wir dis jest im Schlosse gar nicht vermist hatten. Sie war eine sehr verständige Haushälterin; und da sie damit angesangen hatte, bei uns mit an Tasel zu sitzen, so zog sie sich nunmehr nicht etwa aus falscher Bescheidenheit zurück, sondern speis'te mit uns ohne Bedenken fort; aber sie rührte keine Karte, kein Instrument an, als dis sie die übernommenen Geschäfte zu Ende gebracht hatte.

Nun muß ich freilich gestehen, daß mich daß Schicksal dieses Mädchens innigst zu rühren anfing.

30 Ich bedauerte die Eltern, die wahrscheinlich eine solche Tochter sehr vermißten; ich seufzte, daß so sanste Tugenden, so viele Eigenschaften verloren gehen sollten. Schon lebte sie mehrere Monate mit unß, und ich hoffte, daß Vertrauen, daß wir ihr einzuslößen suchten, würde zuletzt daß Geheimniß auf ihre Lippen bringen. War eß ein Unglück, wir konnten helsen; war eß ein Fehler, so ließ sich hoffen, unsere Vermittelung, unser Zeugniß würden ihr Vergebung eines vorübergehenden

Irrthums verschaffen können; aber alle unsere Freundschaftsversicherungen, unsre Bitten selbst waren uns wirksam. Bemerkte sie die Absicht einige Ausklärung von ihr zu gewinnen, so versteckte sie sich hinter allsemeine Sittensprüche, um sich zu rechtsertigen, ohne suns zu belehren. Zum Beispiel, wenn wir von ihrem Unglücke sprachen: Das Unglück, sagte sie, fällt über Gute und Böse. Es ist eine wirksame Arzenei, welche bie guten Säfte zugleich mit den üblen angreift.

Suchten wir die Ursache ihrer Flucht aus dem 10 väterlichen Saufe zu entdecken: Wenn das Reh flieht, fagte sie lächelnd, so ist es darum nicht schuldig. Fragten wir, ob sie Verfolgungen erlitten: Das ist bas Schicksal mancher Mädchen von guter Geburt, Verfolgungen zu erfahren und auszuhalten. über eine Beleidigung weint, dem werden mehrere begegnen. Aber wie hatte fie fich entschließen können, ihr Leben der Robbeit der Menge auszuseken, oder es wenigstens manchmal ihrem Erbarmen zu verdanken? Darüber lachte fie wieder und fagte: Dem Armen, der 20 den Reichen bei Tafel begrüßt, fehlt es nicht an Berftand. Einmal, als die Unterhaltung fich jum Scherze neigte, sprachen wir ihr von Liebhabern und fragten fie: ob fie den froftigen Belden ihrer Romanze nicht tenne? Ich weiß noch recht aut, dieses Wort schien 25 fie zu' durchbohren. Sie öffnete gegen mich ein Baar Augen, fo ernft und ftreng, daß die meinigen einen folden Blick nicht aushalten konnten; und fo oft man

٠,

auch nachher von Liebe sprach, so konnte man erwarten, die Anmuth ihres Wesens und die Lebhaftigkeit ihres Geistes getrübt zu sehen. Gleich siel sie
in ein Nachdenken, das wir für Grübeln hielten,
und das doch wohl nur Schmerz war. Doch blieb
sie im Ganzen munter, nur ohne große Lebhaftigkeit,
edel ohne sich ein Ansehn zu geben, gerade ohne
Offenherzigkeit, zurückgezogen ohne Ängsklichkeit, eher
duldsam als sanstmüthig, und mehr erkenntlich als
herzlich bei Liebkosungen und Hösslichkeiten. Gewiß
war es ein Frauenzimmer, gebildet einem großen
Hause vorzustehn; und doch schien sie nicht älter als
ein und zwanzig Jahre.

So zeigte sich diese junge unerklärliche Person, die 15 mich ganz eingenommen hatte, binnen zwei Jahren, die es ihr gesiel bei uns zu verweilen, bis sie mit einer Thorheit schloß, die viel seltsamer ist als ihre Eigenschaften ehrwürdig und glänzend waren. Mein Sohn, jünger als ich, wird sich trösten können; was mich betrifft, so fürchte ich schwach genug zu sein sie immer zu vermissen.

Nun will ich die Thorheit eines verständigen Frauenzimmers erzählen, um zu zeigen, daß Thorheit oft nichts weiter sei, als Vernunft unter einem V
25 andern Äußern. Es ist wahr, man wird einen seltsamen Widerspruch sinden zwischen dem edlen Charakter der Pilgerin und der komischen List, deren sie sich bediente; aber man kennt ja schon zwei

ihrer Ungleichheiten, die Pilgerschaft selbst und das Lied.

Es ist wohl deutlich, daß Herr von Revanne in die Unbekannte verliebt war. Nun mochte er sich freilich auf sein funfzigjähriges Gesicht nicht ver= 5 lassen, ob er schon so frisch und wacker aussah als ein Dreißiger; vielleicht aber hoffte er durch seine reine kindliche Gesundheit zu gefallen, durch die Güte, Heiterkeit, Sanstheit, Großmuth seines Charakters; vielleicht auch durch sein Bermögen, ob er gleich zart 10 genug gesinnt war, um zu fühlen, daß man das nicht erkauft was keinen Preis hat.

Aber der Sohn von der andern Seite, lieben3= würdig, zärtlich, feurig, ohne sich mehr als sein Bater zu bedenken, stürzte sich über Hals und Kopf 15 in das Abenteuer. Erst suchte er vorsichtig die Un= bekannte zu gewinnen, die ihm durch seines Baters und seiner Tante Lob und Freundschaft erst recht werth geworden. Er bemühte sich aufrichtig um ein liebenswürdiges Weib, die seiner Leidenschaft weit 20 über den gegenwärtigen Zustand erhöht schien. Ihre Strenge mehr als ihr Verdienst und ihre Schönheit entslammte ihn; er wagte zu reden, zu unternehmen, zu versprechen.

Der Vater, ohne es selbst zu wollen, gab seiner 25 Bewerbung immer ein etwas väterliches Ansehn. Er kannte sich, und als er seinen Rival erkannt hatte, hoffte er nicht über ihn zu siegen, wenn er nicht zu

Mitteln greifen wollte, die einem Manne von Grundfaten nicht geziemen. Deffen ungeachtet verfolgte er feinen Weg, ob ihm gleich nicht unbekannt war, daß Güte, ja Vermögen felbft, nur Reizungen find, denen 5 fich ein Frauenzimmer mit Vorbedacht hingibt, die iedoch unwirksam bleiben, sobald Liebe fich mit den Reizen und in Begleitung der Jugend zeigt. Auch machte Gerr von Revanne noch andere Fehler, die er später bereute. Bei einer hochachtungsvollen Freund-10 schaft sprach er von einer dauerhaften, geheimen, ge= sehmäßigen Berbindung. Er beklagte sich auch wohl und sprach das Wort Undankbarkeit aus. kannte er die nicht, die er liebte, als er eines Tages ju ihr fagte: bak viele Wohlthater Ubles für Gutes 15 zurückerhielten. Ihm antwortete die Unbekannte mit Geradheit: Biele Wohlthäter möchten ihren Begünftigten fämmtliche Rechte gern abhandeln für eine Linfe. Die schöne Fremde, in die Bewerbung zweier

Gegner verwickelt, durch unbekannte Beweggründe ge=
20 leitet, scheint keine andere Absicht gehabt zu haben,
als sich und andern alberne Streiche zu ersparen, in=
dem sie in diesen bedenklichen Umständen einen wun=
derlichen Ausweg ergriff. Der Sohn drängte mit der Kühnheit seines Alters und drohte, wie gebräuchlich,
25 sein Leben der Unerbittlichen aufzuopfern. Der Bater,
etwas weniger unvernünstig, war doch eben so drin=
gend; aufrichtig beide. Dieses liebenswürdige Wesen
hätte sich hier wohl eines verdienten Zustandes ver= sichern können: denn beide Herren von Revanne betheuren, ihre Absicht sei gewesen, sie zu heirathen.

Aber an dem Beispiele dieses Mädchens mögen die Frauen lernen, daß ein redliches Gemüth, hätte sich auch der Geist durch Eitelkeit oder wirklichen s Wahnsinn verirrt, die Herzenswunden nicht untershält, die es nicht heilen will. Die Pilgerin fühlte, daß sie auf einem äußersten Puncte stehe, wo es ihr wohl nicht leicht sein würde sich lange zu vertheidigen. Sie war in der Gewalt zweier Liebenden, welche jede vo Zudringlichkeit durch die Reinheit ihrer Absichten entschuldigen konnten, indem sie im Sinne hatten, ihre Berwegenheit durch ein feierliches Bündniß zu rechtsertigen. So war es, und so begriff sie es.

Sie konnte sich hinter Fräulein von Revanne ver= 15 schanzen; sie unterließ es, ohne Zweisel aus Schonung, aus Achtung für ihre Wohlthäter. Sie kommt nicht aus der Fassung, sie erdenkt ein Mittel, jedermann seine Tugend zu erhalten, indem sie die ihrige be= zweiseln läßt. Sie ist wahnsinnig vor Treue, die 20 ihr Liebhaber gewiß nicht verdient, wenn er nicht alle die Ausopferungen sühlt, und sollten sie ihm auch unbekannt bleiben.

Eines Tages, als Herr von Revanne die Freundsschaft, die Dankbarkeit, die sie ihm bezeigte, etwas zu 25 lebhaft erwiderte, nahm sie auf einmal ein naives Wesen an, das ihm aufsiel. Ihre Güte, mein Herr, sagte sie, ängstigt mich; und lassen Sie mich aufs

richtig entbecken warum. Ich fühle wohl, nur Ihnen bin ich meine ganze Dankbarkeit schuldig; aber freilich — Grausames Mädchen! sagte Herr von Revanne, ich verstehe Sie. Mein Sohn hat Ihr Herz
s gerührt. — Uch! mein Herr, dabei ist es nicht geblieben. Ich kann nur durch meine Berwirrung ausdrücken — Wie? Mademoiselle, Sie wären — Ich
denke wohl ja, sagte sie, indem sie sich tief verneigte
und eine Thräne vorbrachte: denn niemals sehlt es
Trauen an einer Thräne bei ihren Schalkheiten, niemals an einer Entschuldigung ihres Unrechts.

So verliebt herr von Revanne war, fo mußte er doch diese neue Art von unschuldiger Aufrichtigkeit unter dem Mutterhäubchen bewundern, und er fand 15 die Verneigung fehr am Plate. — Aber, Mademoi= felle, das ift mir ganz unbegreiflich — Mir auch. fagte fie, und ihre Thränen flossen reichlicher. Sie floffen fo lange, bis herr von Revanne, am Schluß eines fehr verdrieflichen Nachdenkens, mit ruhiger 20 Miene das Wort wieder aufnahm und fagte: Dieg klärt mich auf! Ich sehe wie lächerlich meine Forde= rungen find. Ich mache Ihnen keine Vorwürfe, und als einzige Strafe für den Schmerz, den Sie mir verurfachen, verspreche ich Ihnen von seinem Erb= 25 theile so viel als nöthig ift, um zu erfahren, ob er Sie so sehr liebt als ich. — Ach! mein Herr, er= barmen Sie fich meiner Unschuld und fagen ihm nichts davon.

Berichwiegenheit fordern ift nicht das Mittel fie zu erlangen. Rach diesen Schritten erwartete nun die unbekannte Schöne, ihren Liebhaber voll Berdruß und höchst aufgebracht vor sich zu sehen. Bald er= schien er mit einem Blicke, der niederschmetternde 5 Worte verfündigte. Doch er stockte und konnte nichts weiter hervorbringen, als: Wie? Mademoiselle, ist es möglich? — Nun was benn? mein Herr, fagte fie, mit einem Lächeln, das bei einer folden Gelegen= beit zum Berzweifeln bringen kann. - Wie? mas 10 benn? Gehen Sie, Mademoiselle, Sie find mir ein icones Wefen! Aber weniaftens follte man recht= makige Rinder nicht enterben; es ift schon genug, fie anzuklagen. Ja, Mademoiselle, ich durchdringe Ihr Complot mit meinem Bater. Sie geben mir beide 15 einen Sohn, und es ist mein Bruder, das bin ich aewik!

Mit eben derselben ruhigen und heitern Stirne antwortete ihm die schöne Unkluge: Bon Nichts sind Sie gewiß; es ist weder Ihr Sohn, noch Ihr Bruder. Die Knaben sind bösartig; ich habe keinen gewollt; es ist ein armes Mädchen, das ich weiter führen will, weiter, ganz weit von den Menschen, den Bösen, den Thoren und den Ungetreuen.

Darauf ihrem Herzen Luft machend: Leben Sie 25 wohl! fuhr fie fort, leben Sie wohl, lieber Revanne! Sie haben von Natur ein redliches Herz; erhalten Sie die Grundfätze der Aufrichtigkeit. Diese sind

nicht gefährlich bei einem gegründeten Reichthum Sein Sie gut gegen Arme. Wer die Bitte befummerter Unichuld verachtet, wird einft felbst bitten und nicht erhört werden. Wer fich tein Bedenten 5 macht, das Bedenken eines schutlofen Mädchens zu verachten, wird das Opfer werden von Frauen ohne Bedenken. Wer nicht fühlt, mas ein ehrbares Mädchen empfinden muß, wenn man um fie wirbt, der verbient fie nicht zu erhalten. Wer gegen alle Ber-10 nunft, gegen die Absichten, gegen den Blan feiner Familie, zu Gunften feiner Leidenschaften Entwürfe schmiedet, verdient die Früchte seiner Leidenschaften zu entbehren und der Achtung seiner Familie zu er= mangeln. Ich glaube wohl, Sie haben mich auf= 15 richtig geliebt; aber, mein lieber Revanne, die Rake weiß wohl, wem fie den Bart lect; und werden Sie jemals der Geliebte eines würdigen Weibes, fo er= innern Sie fich der Mühle, der Mühle des Ungetreuen. Lernen Sie an meinem Beispiel, fich auf die Stand-20 haftigkeit und Berschwiegenheit Ihrer Geliebten ver= laffen. Sie wiffen, ob ich untreu bin, Ihr Bater weiß es auch. Ich gedachte durch die Welt zu rennen und mich allen Gefahren auszuseten. Gewiß diejenigen find die größten, die mich in diesem Saufe bedrohen. Aber 25 weil Sie jung find, fage ich es Ihnen allein und im Bertrauen: Männer und Frauen find nur mit Willen ungetreu; und das wollt' ich dem Freunde von der Mühle beweisen, der mich vielleicht wieder fieht, wenn

sein Herz rein genug sein wird zu vermissen, was er verloren hat.

Der junge Revanne hörte noch zu, da fie ichon ausgesprochen hatte. Er stand wie vom Blik getroffen; Thranen öffneten zulett feine Augen, und s in dieser Rührung lief er jur Sante, jum Bater, ihnen zu fagen: Mademoifelle gehe weg, Mademoifelle fei ein Engel, ober vielmehr ein Damon, herumirrend in der Welt, um alle Herzen zu peinigen. Bilgerin hatte so gut sich vorgesehen, daß man fie 10 nicht wiederfand. Und als Bater und Sohn fich erklärt hatten, zweifelte man nicht mehr an ihrer Unichuld, ihren Talenten und ihrem Wahnsinn. viel Mühe fich auch herr von Revanne feit der Zeit gegeben, war es ihm boch nicht gelungen, sich die 15 mindefte Aufklärung über diefe ichone Berfon zu verichaffen, die fo flüchtig wie die Engel und fo liebens= würdig erschienen war.

## Sechstes Capitel.

Nach einer Langen und gründlichen Ruhe, deren die Wanderer wohl bedürfen mochten, sprang Felix lebhaft aus dem Bette und eilte sich anzuziehen; der Bater glaubte zu bemerken, mit mehr Sorgfalt als bisher. Nichts saß ihm knapp noch nett genug, auch hätte er alles neuer und frischer gewünscht. Er sprang nach dem Garten und haschte unterwegs nur etwas von der Borkost, die der Diener für die Gäste brachte, weil erst nach einer Stunde die Frauenzimmer im Garten erscheinen würden.

Der Diener war gewohnt die Fremden zu unterhalten, und manches im Hause vorzuzeigen; so auch führte er unsern Freund in eine Galerie, worin bloß Borträte aufgehangen und gestellt waren, alles Personen, die im achtzehnten Jahrhundert gewirkt hatten, eine große und herrliche Gesellschaft; Gemählde so wie Büsten, wo möglich, von vortrefslichen Meistern. Sie sinden, sagte der Custode, in dem ganzen Schloß tein Bild, das, auch nur von ferne, auf Religion, überlieserung, Mythologie, Legende oder Fabel hindeutete; unser Herr will, daß die Einbildungskraft nur gefördert werde, um sich das Wahre zu vergegen= wärtigen. Wir fabeln so genug, pflegt er zu sagen, als daß wir diese gefährliche Eigenschaft unsers Geistes burch äußere reizende Mittel noch steigern sollten.

Die Frage Wilhelms: wenn man ihm aufwarten 5 könne? ward durch die Nachricht beantwortet: der Herr sei, nach seiner Gewohnheit, ganz früh wegzeritten. Er pslege zu sagen: Ausmerksamkeit ist das Leben! Sie werden diesen und andere Sprüche, in denen er sich bespiegelt, in den Feldern über den 10 Thüren eingeschrieben sehen, wie wir hier z. B. gleich antressen: Vom Nütlichen durch's Wahre zum Schönen.

Die Frauenzimmer hatten schon unter den Linden das Frühstück bereitet, Felix eulenspiegelte um sie 15 her, und trachtete in allerlei Thorheiten und Ber= wegenheiten sich hervorzuthun, die Ausmerksamkeit auf sich zu leiten, eine Abmahnung, einen Berweis von Hersilien zu erhaschen. Nun suchten die Schwestern durch Aufrichtigkeit und Mittheilung das Bertrauen 20 des schweissamen Gastes, der ihnen gesiel, zu ge= winnen; sie erzählten von einem werthen Better, der, drei Jahre abwesend, zunächst erwartet werde, von einer würdigen Tante, die unfern in ihrem Schlosse wohnend als ein Schutzgeist der Familie zu betrachten 25 sei. In krankem Versall des Körpers, in blühender Gesundheit des Geistes, ward sie geschildert, als wenn der Stimme einer unsichtbar gewordenen Ursibhle

rein göttliche Worte über die menfchlichen Dinge gang einfach auszusprechen vorbehalten ware.

Der neue Gast lenkte nun Gespräch und Frage auf die Gegenwart. Er wünschte den edlen Oheim 5 in rein entschiedner Thätigkeit gerne näher zu kennen; er gedachte des angedeuteten Wegs vom Nühlichen durch's Wahre zum Schönen und suchte die Worte auf seine Weise auszulegen, das ihm denn ganz gut gelang und Juliettens Beisall zu erwerben das Glück 10 hatte.

Herfilie, die bisher läckelnd schweigsam geblieben, versetzte dagegen: Wir Frauen find in einem bessondern Zustande. Die Maximen der Männer hören wir immersort wiederholen, ja wir müssen sie in goldnen Buchstaden über unsern Häupten sehn, und doch wüßten wir Mädchen im Stillen das Umgelehrte zu sagen das auch gölte, wie es gerade hier der Fall ist. Die Schöne sindet Berehrer auch Freier, und endlich wohl gar einen Mann, dann gelangt sie zum Wahren. das nicht immer höchst erfreulich sein mag. und wenn sie klug ist, widmet sie sich dem Rüxlichen, sorgt für Haus und Kinder und verskerrt dabei. So habe ich's wenigstens oft gefunden. Sir Mädchen haben Zeit zu beobachten und das Triex wir weist was wir nicht inchten.

Ein Sote vom Cheim tras ein mit der Rachricht. der semmtliche Gesellschaft auf ein nabes Zagblaus zu Triche geladen sei, man könne bin reiten und fabren. Herfilie wählte zu reiten. Felix bat inständig man möge ihm auch ein Pferd geben. Man kam überein, Juliette sollte mit Wilhelm sahren und Felix als Page seinen ersten Ausritt der Dame seines jungen Herzens zu verdanken haben.

Indessen fuhr Juliette mit dem neuen Freunde durch eine Reihe von Anlagen, welche fämmtlich auf Nuten und Genuß hindeuteten, ja die unzähligen Fruchtbäume machten zweiselhaft, ob das Obst alles verzehrt werden könne.

10

Sie find durch ein so wunderliches Vorzimmer in unfere Gesellschaft getreten und fanden manches wirklich Seltsame und Sonderbare, so daß ich ver= muthen barf. Sie wünschen einen Zusammenhang von allem diesen zu wiffen. Alles beruht auf Geift 15 und Sinn meines trefflichen Obeims. Die fraftigen Mannsjahre diefes Edlen fielen in die Zeit der Beccaria und Vilangieri; die Maximen einer allgemeinen Menschlichkeit wirkten damals nach allen Seiten. Dief Allgemeine jedoch bildete fich der ftrebende Geift, 20 ber ftrenge Charakter nach Gefinnungen aus, die fich . gang auf's Braktische bezogen. Er verhehlte uns nicht, wie er jenen liberalen Wahlspruch: "Den Meisten das Beste" nach seiner Urt verwandelt und "Bielen das Erwünschte" zugedacht. Die Meiften 25 laffen fich nicht finden noch kennen, mas das Beste fei noch weniger ausmitteln. Biele jedoch find immer um uns her; was fie wünschen erfahren wir, was

fie wünschen sollten überlegen wir, und so läßt sich benn immer Bedeutendes thun und schaffen. In diesem Sinne, suhr sie fort, ist alles was Sie hier sehen gepflanzt, gebaut, eingerichtet und zwar um eines ganz nahen, leicht faßlichen Zweckes willen; alles dieß geschah dem großen nahen Gebirg zu Liebe.

Der treffliche Mann, Kraft und Vermögen zufammenhaltend, sagte zu sich selbst: Keinem Kinde da
voben soll es an einer Kirsche, an einem Apfel sehlen,
wornach sie mit Recht so lüstern sind; der Hausfrau
soll es nicht an Kohl noch an Küben, oder sonst einem
Gemüse im Tops ermangeln, damit dem unseligen
Kartosselgenuß nur einigermaßen das Gleichgewicht gehalten werde. In diesem Sinne, auf diese Weise sucht
er zu leisten wozu ihm sein Besithum Gelegenheit gibt,
und so haben sich seit manchen Jahren Träger und
Trägerinnen gebildet, welche das Obst in die tiessten
Schluchten des Felsgebirges verkäuslich hintragen.

20 Ich habe selbst davon genossen wie ein Kind, versetzte Wilhelm; da wo ich dergleichen nicht ans zutressen hoffte zwischen Tannen und Felsen, überraschte mich weniger ein reiner Frommsinn als ein erquicklich frisches Obst. Die Gaben des Geistes sind 25 überall zu Hause, die Geschenke der Natur über den Erdboden sparsam ausgetheilt.

Ferner hat unfer würdige Landherr von entfernten Orten manches dem Gebirge näher gebracht; in diesen Boethes Werte. 24. Bd. 7 Gebäuden am Fuße hin finden Sie Salz aufgespeichert und Gewürze vorräthig. Für Tabak und Brannt= wein läßt er andere sorgen; dieß seien keine Bedürf= nisse, sagt er, sondern Gelüste und da würden sich schon Unterhändler genug finden.

Angelangt am bestimmten Orte, einem geräumi= gen Förfterhause im Walde, fand fich die Gesellschaft aufammen und bereits eine kleine Tafel gedeckt. Seten wir uns. fagte Berfilie: hier fteht zwar der Stuhl bes Oheims, aber gewiß wird er nicht kommen, wie 10 gewöhnlich. Es ift mir gewissermaßen lieb, daß unser neue Gaft, wie ich hore, nicht lange bei uns ver= weilen wird: denn es müßte ihm verdrießlich fein unser Versonal kennen zu lernen, es ist das ewig in Romanen und Schauspielen wiederholte: ein wunder= 15 Licher Oheim, eine fanfte und eine muntere Nichte, eine kluge Tante, Hausgenoffen nach bekannter Art; und tame nun gar der Better wieder, fo lernte er einen phantaftischen Reisenden kennen, der vielleicht einen noch fonderbarern Gesellen mitbrächte, und so wäre 20 bas leidige Stud erfunden und in Wirklichkeit gesetzt.

Die Eigenheiten des Oheims haben wir zu ehren, versetzte Juliette; sie sind niemanden zur Last, ge=reichen vielmehr jedermann zur Bequemlickeit. Eine bestimmte Taselstunde ist ihm nun einmal verdrieß= 25 lich, selten daß er sie einhält, wie er denn versichert: eine der schönsten Ersindungen neuerer Zeit sei das Speisen nach der Charte.

Unter manchen andern Gesprächen kamen sie auch auf die Neigung des werthen Mannes, überall Inschriften zu belieben. Meine Schwester, sagte Hersilie, weiß sie sämmtlich auszulegen, mit dem Custode versteht sie's um die Wette; ich aber sinde, daß man sie alle umkehren kann und daß sie alsdann eben so wahr sind, und vielleicht noch mehr. — Ich läugne nicht, versehte Wilhelm, es sind Sprüche darunter die sich in sich selbst zu vernichten scheinen; so sah wich zu. B. sehr auffallend angeschrieben "Besitz und Gemeingut"; heben sich diese beiden Begriffe nicht auf?

Herfilie fiel ein: Dergleichen Inschriften, scheint es, hat der Oheim von den Orientalen genommen, die an allen Wänden die Sprüche des Corans mehr ver= 15 ehren als verstehen. Juliette, ohne sich irren zu lassen, erwiderte auf obige Frage: Umschreiben Sie die wenigen Worte, so wird der Sinn alsobald hervorleuchten.

Nach einigen Zwischenreden fuhr Juliette fort weiter aufzuklären wie es gemeint sei: Jeder suche den Be20 sit der ihm von der Natur, von dem Schicksal gegönnt ward, zu würdigen, zu erhalten, zu steigern, er greife mit allen seinen Fertigkeiten so weit umher als er zu reichen fähig ist; immer aber denke er dabei wie er andere daran will Theil nehmen lassen: denn nur insofern werden die Vermögenden geschätzt, als andere durch sie genießen.

Indem man sich nun nach Beispielen umsah, fand fich der Freund erft in seinem Fache; man wetteiferte,

man überbot sich um jene lakonischen Worte recht wahr zu sinden. Warum, hieß es, verehrt man den Fürsten, als weil er einen jeden in Thätigkeit sehen, fördern, begünstigen und seiner absoluten Gewalt gleichsam theilhaft machen kann? Warum schaut alles nach dem 5 Reichen, als weil er, der Bedürstigste, überall Theil= nehmer an seinem Überslusse wünscht? Warum be= neiden alle Menschen den Dichter? weil seine Natur die Mittheilung nöthig macht, ja die Mittheilung selbst ist. Der Musiker ist glücklicher als der Mahler, er 10 spendet willsommene Gaben aus, persönlich unmittel= bar, anstatt daß der letzte nur gibt, wenn die Gabe sich von ihm absonderte.

Nun hieß es ferner im Allgemeinen: Jede Art von Besitz soll der Mensch festhalten, er soll sich zum Mit= 15 telpunct machen, von dem das Gemeingut ausgehen kann; er muß Egoist sein um nicht Egotist zu werden, zusammen halten, damit er spenden könne. Was soll es heißen, Besitz und Gut an die Armen zu geben? Löblicher ist, sich für sie als Verwalter betragen. Dieß ist der Sinn der Worte Besitz und Gemeingut; das Capital soll niemand angreisen, die Interessen werden ohnehin im Weltlause schon jedermann ange= hören.

Man hatte, wie sich im Gefolg des Gesprächs er= 25 gab, dem Oheim vorgeworsen, daß ihm seine Güter nicht eintrügen was sie sollten. Er versetzte dagegen: Das Mindere der Einnahme betracht' ich als Ausgabe, die mir Bergnügen macht, indem ich andern dadurch das Leben erleichtere; ich habe nicht einmal die Mühe, daß diese Spende durch mich durchgeht und so setzt sich alles wieder in's Gleiche.

Dergestalt unterhielten sich die Frauenzimmer mit dem neuen Freunde gar vielseitig, und bei immer wachsendem gegenseitigen Vertrauen sprachen sie über den zunächst erwarteten Vetter.

Wir halten fein wunderliches Betragen für ab-10 geredet mit dem Oheim. Er läßt feit einigen Jahren nichts von fich hören, fendet anmuthige, feinen Aufent= halt verblümt andeutende Geschenke, schreibt nun auf einmal ganz aus der Rähe, will aber nicht eher zu uns tommen bis wir ihm von unfern Ruftanden 15 Nachricht geben. Dieß Betragen ift nicht natürlich; was auch dahinter ftecke, wir muffen es vor feiner Rücktehr erfahren. Seut Abend geben wir Ihnen einen Seft Briefe woraus das Weitere zu ersehen ift. Berfilie fette hinzu: Geftern machte ich Sie mit einer 20 thörigen Landläuferin bekannt, heute follen Sie von einem verrückten Reisenden vernehmen. - Gefteh es nur, fügte Juliette bingu, diefe Mittheilung ift nicht ohne Absicht.

Hersilie fragte so eben etwas ungeduldig: wo der Nachtisch bleibe? als die Meldung geschah, der Oheim erwarte die Gesellschaft, mit ihm die Nachkost in der großen Laube zu genießen. Auf dem Hinwege bemerkte man eine Feldküche, die sehr emfig ihre blank gereinigten Cafferolen, Schüffeln und Teller klappernd einzupacken beschäftigt war. In einer geräumigen Laube fand man ben alten herrn an einem runden, großen, frischgedeckten Tisch, auf welchem fo eben die schönsten Früchte, willtommenes Backwert und die 5 beften Sugigkeiten, indem fich jene niedersetten, reich= lich aufgetragen wurden. Auf die Frage des Oheims: Was bisher begegnet? Womit man fich unterhalten? fiel Berfilie vorschnell ein: Unser gute Gaft hatte wohl über Ihre lakonischen Inschriften verwirrt wer= 10 ben können, ware ihm Juliette nicht durch einen fort= laufenden Commentar zu Hülfe gekommen. — Du haft es immer mit Julietten zu thun, verfette der Oheim, sie ist ein wackres Mädchen, bas noch etwas lernen und begreifen mag. - 3ch möchte vieles 15 gern vergessen was ich weiß, und was ich begriffen habe, ift auch nicht viel werth, versette Berfilie in Beiterkeit.

Hierauf nahm Wilhelm das Wort und sagte be= bächtig: Kurzgefaßte Sprüche jeder Art weiß ich zu 20 ehren, besonders wenn sie mich anregen, das Entgegen= gesetzte zu überschauen und in Übereinstimmung zu bringen. — Ganz richtig, erwiderte der Oheim, hat boch der vernünstige Mann in seinem ganzen Leben noch keine andere Beschäftigung gehabt.

Indessen besetzte sich die Taselrunde nach und nach, so daß Spätere kaum Platz fanden. Die beiden Umtleute waren gekommen, Jäger, Pferdebändiger, Gärtner, Förster und andere, denen man nicht gleich ihren Beruf ansehen konnte. Jeder hatte etwas von dem letten Augenblick zu erzählen und mitzutheilen, das sich der alte Herr gefallen ließ, auch wohl durch theil=
5 nehmende Fragen hervorrief; zulett aber aufstand, und die Gesellschaft, die sich nicht rühren sollte, begrüßend, mit den beiden Amtleuten sich entfernte. Das Obst hatten sich alle, das Zuckerwerk die jungen Leute, wenn sie auch ein wenig wild aussahen, gar wohl schmecken lassen. Einer nach dem andern stand auf, begrüßte die Bleibenden und ging davon.

Die Frauenzimmer, welche bemerkten, daß der Gaft auf das was vorging mit einiger Verwunderung Acht gab, erklärten fich folgendermaßen: Sie feben hier 15 abermals die Wirkung der Eigenheiten unsers treff= Lichen Oheims; er behaubtet: keine Erfindung des Jahrhunderts verdiene mehr Bewunderung als daß man in Gafthäufern, am besonderen kleinen Tischchen, nach der Charte speifen könne; sobald er dief gewahr wor= 20 den, habe er für sich und andere dieß auch in seiner Familie einzuführen gesucht. Wenn er von bestem Humor ist, mag er gern die Schrecknisse eines Familien= tisches lebhaft schilbern, wo jedes Glied mit fremden Gedanken beschäftigt sich niedersett, ungern hört, in 25 Zerstrenung spricht, muffig schweigt, und wenn gar das Unglück kleine Kinder heranführt, mit augenblicklicher Padagogit, die unzeitigste Mißstimmung hervor= gebracht ift. So manches übel, fagt er, muß man

tragen, von diesem habe ich mich zu befreien gewußt. Selten erscheint er an unserm Tische, und besetzt den Stuhl nur augenblicklich, der für ihn leer steht. Seine Feldküche führt er mit sich umber, speis't gewöhnlich allein, andere mögen für sich sorgen. Wenn er aber seinmal Frühstück, Nachtisch oder sonst Ersrischung ansbietet, dann versammeln sich alle zerstreuten Angeshörigen, genießen das Bescherte, wie Sie gesehen haben. Das macht ihm Vergnügen; aber niemand darf kommen, der nicht Appetit mitbringt, jeder muß ausstehen, der so sich gelabt hat, und nur so ist er gewiß immer von Genießenden umgeben zu sein. Will man die Mensschen ergöhen, hörte ich ihn sagen, so muß man ihnen das zu verleihen suchen, was sie selten oder nie zu erlangen im Falle sind.

Auf dem Rückwege brachte ein unerwarteter Schlag die Gesellschaft in einige Gemüthsbewegung. Hersilie sagte zu dem neben ihr reitenden Felix: Sieh dort, was mögen das für Blumen sein? sie decken die ganze Sommerseite des Hügels, ich hab' sie noch nie gesehen. 20 Sogleich regte Felix sein Pferd an, sprengte auf die Stelle los und war im Zurücksommen mit einem ganzen Büschel blühender Kronen, die er von weitem schüttelte, als er auf einmal mit dem Pferde verschwand. Er war in einen Graben gestürzt. Sogleich lösten sich zwei Reiter 25 von der Gesellschaft ab nach dem Buncte hinsprengend.

Wilhelm wollte aus dem Wagen, Juliette verbat es: Hulfe ift schon bei ihm, und unser Geset ift in

folden Fällen, daß nur der Helfende sich von der Stelle regen darf, der Chirurg ist schon dorten. Herfilie hielt ihr Pferd an: Ja wohl, sagte sie, Leibärzte braucht vman nur selten, Wundärzte jeden Augenblick. Schon sprengte Felix mit verbundenem Kopfe wieder heran, die blühende Beute sesthaltend und hoch emporzeigend. Mit Selbstgefälligkeit reichte er den Strauß seiner Herrin zu, dagegen gab ihm Hersilie ein buntes leichtes Halstuch. Die weiße Binde kleidet dich nicht, sagte sie, diese wird schon lustiger aussehen. Und so kamen sie zwar beruhigt aber theilnehmender gestimmt nach Hause.

Es war spät geworden, man trennte sich in freundlicher Hoffnung morgenden Wiedersehens; der hier folgende Briefwechsel aber erhielt unsern Freund noch 15 einige Stunden nachdenklich und wach.

#### Lenardo an die Tante.

Endlich erhalten Sie nach drei Jahren den ersten Brief von mir, liebe Tante, unserer Abrede gemäß, die freilich wunderlich genug war. Ich wollte die Welt 20 sehen und mich ihr hingeben, und wollte für diese Zeit meine Heimath vergessen, von der ich kam, zu der ich wieder zurückzukehren hoffte. Den ganzen Eindruck wollte ich behalten und das Einzelne sollte mich in die Ferne nicht irre machen. Indessen sind die 3e nöthigen Lebenszeichen von Zeit zu Zeit hin und her=

gegangen. 3ch habe Geld erhalten, und kleine Gaben für meine Nächsten find Ihnen indessen zur Austheilung überliefert worden. Un den überschickten Waaren konnten Sie seben, wo und wie ich mich be-Un den Weinen hat der Onkel meinen jedes= 5 maligen Aufenthalt gewiß herausgekoftet; dann die Spigen, die Quodlibets, die Stahlmaaren haben meinen Weg, durch Brabant über Baris nach London, für die Frauenzimmer bezeichnet; und so werde ich auf Ihren Schreib=, Näh= und Theetischen, an Ihren 10 Negligees und Festkleidern gar manches Merkzeichen finden, woran ich meine Reifeerzählung knüpfen kann. Sie haben mich begleitet, ohne von mir zu hören, und find vielleicht nicht einmal neugierig etwas weiter Mir hingegen ift höchst nöthig durch 15 zu erfahren. Ihre Gute zu vernehmen, wie es in dem Kreise fteht, in den ich wieder einzutreten im Begriff bin. Ich möchte wirklich aus der Fremde wie ein Fremder hineinkommen, der, um angenehm zu fein, fich erft er= kundigt, was man in dem Haufe will und mag, und 20 fich nicht einbildet, daß man ihn wegen feiner schönen Augen, oder haare, gerade nach feiner eigenen Weife empfangen muffe. Schreiben Sie mir baber vom guten Onkel, von den lieben Nichten, von fich felbst, von unsern Berwandten, nähern und fernern, auch von 25 alten und neuen Bedienten. Genug, laffen Sie Ihre geübte Feder, die Sie für Ihren Reffen fo lange nicht eingetaucht, auch einmal zu feinen Gunften auf dem

Bapiere hinwalten. Ihr unterrichtendes Schreiben foll augleich mein Creditiv fein, mit dem ich mich einstelle. sobald ich es erhalten habe. Es hängt also von Ihnen ab, mich in Ihren Armen zu feben. Man verändert 5 fich viel weniger, als man glaubt, und die Zuftande bleiben sich auch meistens sehr ähnlich. Nicht was fich verändert hat, sondern was geblieben ist, was allmählich zu= und abnahm, will ich auf einmal wieder erkennen und mich felbft in einem bekannten Spiegel 10 wieder erblicken. Grüßen Sie herzlich alle die Unfrigen, und glauben Sie, daß in der wunderlichen Art meines Aufenbleibens und Zurucktommens foviel Warme enthalten fei, als manchmal nicht in stetiger Theil= nahme und lebhafter Mittheilung. Taufend Gruße 15 jedem und allen!

### Nachschrift.

Versäumen Sie nicht, beste Tante, mir auch von unsern Geschäftsmännern ein Wort zu sagen, wie es mit unsern Gerichtshaltern und Pachtern steht. Was 20 ist mit Valerinen geworden, der Tochter des Pachters, den unser Onkel kurz vor meiner Abreise, zwar mit Recht, aber doch dünkt mich mit ziemlicher Härte austrieb? Sie sehen, ich erinnere mich noch manches Umstandes; ich weiß noch alles wohl. Über das Vergangene sollen Sie mich examiniren, wenn Sie mir das Gegenwärtige mitgetheilt haben.

#### Die Tante an Julietten.

Endlich, liebe Rinder, ein Brief von dem dreijährigen Schweiger. Was doch die wunderlichen Menschen wunderlich find! Er glaubt, seine Waaren und Zeichen seien so aut als ein einziges autes Wort, das 5 der Freund dem Freunde sagen oder schreiben kann. Er bilbet fich wirklich ein, im Borfchuß zu fteben, und will nun von unferer Seite das zuerft geleiftet haben, was er uns von der seinigen so hart und unfreundlich versagte. Was sollen wir thun? Ich für meinen 10 Theil wurde gleich in einem langen Brief feinen Wünschen entgegen kommen, wenn sich mein Ropfweh nicht anmelbete, bas mich gegenwärtiges Blatt taum zu Ende schreiben läßt. Wir verlangen ihn alle zu feben. Übernehmt, meine Lieben, doch das Geschäft. 15 Bin ich hergestellt eh' ihr geendet habt, so will ich bas Meinige beitragen. Wählt euch die Personen und die Berhältniffe, wie ihr fie am liebsten beschreibt. Theilt euch darein. Ihr werdet alles besser machen als ich felbst. Der Bote bringt mir doch von euch 20 ein Wort zurück?

## Juliette an die Tante.

Wir haben gleich gelesen, überlegt und sagen mit bem Boten unsere Meinung, jede besonders, wenn wir erst zusammen versichert haben, daß wir nicht so gut= 25

müthig find wie unsere liebe Tante gegen den immer verzogenen Neffen. Nachdem er seine Karten drei Rahre vor uns verborgen gehalten hat und noch verborgen hält, follen wir die unfrigen auflegen, und 5 ein offenes Spiel gegen ein verbecttes spielen. ift keinesweges billig und boch mag es hingeben: benn ber Feinste betriegt fich oft, gerade weil er zu viel fichert. Nur über die Urt und Weise find wir nicht einig, was und wie man's ihm fenden foll. Zu 10 schreiben, wie man über die Seinigen denkt, das ift für uns wenigstens eine wunderliche Aufgabe. wöhnlich benkt man über fie nur in diesem und jenem Falle, wenn fie einem besonderes Bergnügen oder Berdruß machen. Übrigens läßt jeder den andern ge-15 währen. Sie könnten es allein, liebe Tante: denn Sie haben die Einficht und die Billigkeit augleich. Berfilie, die, wie Sie wissen, leicht zu entzünden ist, hat mir in der Geschwindigkeit die ganze Familie aus bem Stegreife in's Luftige recenfirt; ich wollte, daß 20 es auf dem Papier ftunde, um Ihnen felbst bei Ihren Übeln ein Lächeln abzugewinnen; aber nicht, daß man es ihm schickte. Dein Vorschlag ist jedoch, ihm unsere Correspondeng dieser drei Jahre mitgutheilen; da mag er sich durchlefen, wenn er Muth hat, oder 25 mag kommen, um zu feben, was er nicht lefen mag. Ihre Briefe an mich, liebe Tante, find in der beften Ordnung und fteben gleich zu Befehl. Diefer Meinung tritt Berfilie nicht bei; fie entschuldigt fich mit der

Unordnung ihrer Papiere u. f. w., wie fie Ihnen felbst sagen wird.

## Berfilie an die Tante.

3ch will und muß fehr kurz fein, liebe Tante, benn ber Bote zeigt sich unartig ungebulbig. finde es eine übermäßige Gutmüthigkeit und gar nicht am Blak, Lenardo'n unsere Briefe mitzutheilen. braucht er zu wiffen, was wir Gutes von ihm gefagt haben, was braucht er zu wiffen, was wir Bofes von ihm fagten, um aus dem Letten noch mehr als dem 10 Erften herauszufinden, daß wir ihm gut find! Halten Sie ihn kurg, ich bitte Sie. Es ist so was Abgemes= fenes und Anmakliches in dieser Forderung, in diesem Betragen, wie es die Herren meistens haben, wenn fie aus fremden Ländern tommen. Sie halten die daheim 15 Gebliebenen immer nicht für voll. Entschuldigen Sie sich mit Ihrem Kopfweh. Er wird schon kommen; benn wenn er nicht kame, so warten wir noch ein wenig. Bielleicht fällt es ihm alsdann ein, auf eine sonderbare geheime Weise sich bei uns zu introduciren, 20 uns unerkannt kennen zu lernen, und was nicht alles in den Plan eines fo klugen Mannes eingreifen könnte. Das müßte doch hübsch und wunderbar sein! das bürfte allerlei Verhältnisse hervorbringen, die bei einem so diplomatischen Eintritt in seine Familie, wie 25 er ihn jest vorhat, sich unmöglich entwickeln können.

Der Bote! der Bote! Ziehen Sie Ihre alten Leute besser, oder schicken Sie junge. Diesem ist weder mit Schmeichelei, noch mit Wein beizukommen. Leben Sie tausendmal wohl!

## Nachschrift um Rachschrift.

Sagen Sie mir, was will der Better in seiner, Nachschrift mit Balerinen? Diese Frage ift mir doppelt aufgefallen. Es ift die einzige Berson, die er mit Namen nennt. Wir andern find ihm Nichten. 10 Tanten, Geschäftsträger; keine Personen sondern Rubriten. Valerine, die Tochter unseres Gerichtshalters! Freilich ein blondes schönes Kind, das dem Herrn Better vor feiner Abreise mag in die Augen geleuchtet haben. Sie ift verheirathet, gut und glücklich, das 15 brauch' ich Ihnen nicht zu fagen. Aber er weiß es fo wenig, als er sonst etwas von uns weiß. Bergessen Sie ja nicht ihm gleichfalls in einer Nachschrift zu melden: Valerine sei täglich schöner geworden und habe auch beghalb eine fehr gute Partie gethan. Sie 20 sei die Frau eines reichen Gutsbesitzers. Verheirathet fei die schöne Blondine. Machen sie es ihm recht beutlich. Run aber, liebe Tante, ift das noch nicht alles. Wie er sich der blonden Schönheit so genau erinnern und sie mit der Tochter des liederlichen 25 Pachters, einer wilden Hummel von Brünette, ver= wechseln kann, die Nachodine hieß, und die, wer weiß wohin gerathen ift, das bleibt mir völlig unbegreiflich

und intriguirt mich ganz besonders. Denn es scheint boch, der Herr Vetter, der sein gutes Gedächtniß rühmt, verwechselt Namen und Personen auf eine sonderbare Weise. Vielleicht fühlt er diesen Mangel und will das Erloschene durch Ihre Schilderung wieder auf= 5 frischen. Halten Sie ihn kurz, ich bitte Sie; aber suchen Sie zu ersahren, wie es mit den Valerinen und Nachodinen steht und was für Inen, Trinen vielleicht noch alle sich in seiner Einbildungskraft erhalten haben, indessen die Etten und Ilien daraus 10 verschwunden sind. Der Bote! Der verwünschte Bote!

# Die Tante den Richten. (Dictirt.)

Was foll man sich viel verstellen gegen die, mit benen man sein Leben zuzubringen hat! Lenardo mit 15 allen seinen Eigenheiten verdient Zutrauen. Ich schicke ihm eure beiden Briefe; daraus lernt er euch kennen, und ich hoffe, wir andern werden unbewußt eine Ge= legenheit ergreisen, uns auch nächstens eben so vor ihm darzustellen. Lebet wohl! ich leide sehr.

### Berfilie an die Sante.

Was soll man sich viel verstellen gegen die, mit denen man sein Leben zubringt! Lenardo ist ein verzogener Nesse. Es ist abscheulich, daß Sie ihm unsere s Briefe schicken. Er wird uns daraus nicht kennen lernen, und ich wünsche mir nur Gelegenheit, mich nächstens von einer andern Seite darzustellen. Sie machen andere viel leiden, indem Sie leiden und blind lieben. Baldige Besserung Ihrer Leiden! Ihrer Liebe 10 ist nicht zu helsen.

### Die Tante an Berfilien.

Dein letztes Zettelchen hätte ich auch an Lenardo mit eingepackt, wenn ich überhaupt bei dem Vorsatz geblieben wäre, den mir meine incorrigible Neigung, 15 mein Leiden und die Bequemlichkeit eingegeben hatten. Eure Briefe sind nicht fort.

## Wilhelm an Natalien.

Der Mensch ist ein geselliges, gesprächiges Wesen; seine Lust ist groß, wenn er Fähigkeiten ausübt, die ihm gegeben sind, und wenn auch weiter nichts dabei herauskäme. Wie oft beklagt man sich in Gesellschaft, daß einer den andern nicht zum Worte kommen läßt und eben so kann man sagen, daß einer den andern voethes Werte. 24. Bb.

nicht zum Schreiben kommen ließe, wenn nicht das Schreiben gewöhnlich ein Geschäft wäre, das man einsam und allein abthun muß.

Wie viel die Menschen schreiben, davon hat man gar keinen Begriff. Von dem was davon gedruckt 5 wird, will ich gar nicht reden, ob es gleich schon genug Was aber an Briefen und Nachrichten und Geschichten, Anekboten, Beschreibungen von gegenwärtigen Buftanden einzelner Menschen in Briefen und groferen Auffäten in der Stille circulirt, davon kann 10 man sich nur eine Vorstellung machen, wenn man in gebildeten Familien eine Zeit lang lebt, wie es mir In der Sphare, in der ich mich gegen= iekt aeht. wärtig befinde, bringt man beinahe so viel Zeit zu, seinen Verwandten und Freunden dasjenige mitzuthei= 15 Ien, womit man sich beschäftigt, als man Zeit sich zu beschäftigen felbst hatte. Diese Bemerkung, die fich mir seit einigen Tagen aufdringt, mache ich um so lieber, als mir die Schreibseligkeit meiner neuen Freunde Gelegenheit verschafft, ihre Verhältnisse geschwind und 20 nach allen Seiten bin kennen zu lernen. Man bertraut mir, man gibt mir einen Back Briefe, ein paar Hefte Reisejournale, die Confessionen eines Gemuthe, das noch nicht mit sich selbst einig ist, und fo bin ich in turzem überall zu hause. Ich tenne die 25 nächste Gesellschaft; ich kenne bie Personen, beren Bekanntschaft ich machen werde, und weiß von ihnen beinahe mehr als sie selbst, weil sie denn doch in ihren

Buftänden befangen find und ich an ihnen vorbeisschwebe, immer an deiner Hand, mich mit dir über alles besprechend. Auch ist es meine erste Bedingung, ehe ich ein Bertrauen annehme, daß ich dir alles mitstheilen dürfe. Hier also einige Briefe die dich in den Kreis einführen werden, in dem ich mich gegenwärtig herumdrehe, ohne mein Gelübde zu brechen oder zu umgehen.

# Siebentes Capitel.

Um frühften Morgen fand fich unser Freund allein in die Galerie, und ergötte fich an fo mancher bekannten Geftalt; über die Unbekannten gab ihm ein vorgefundener Katalog den erwünschten Aufschluß. 5 Das Vorträt wie die Biographie haben ein gang eigenes Interesse; der bedeutende Mensch, den man sich ohne Umgebung nicht denken kann, tritt einzeln abgesondert heraus, und stellt sich vor uns wie vor einen Spiegel; ihm follen wir entschiedene Aufmerksamkeit 10 zuwenden, wir follen uns ausschließlich mit ihm beschäftigen, wie er behaglich vor dem Spiegelglas mit fich beschäftiget ift. Ein Feldherr ift es, der jest das ganze Heer repräsentirt, hinter den so Raiser als Könige, für die er kämpft, in's Trübe zurücktreten. 15 Der gewandte Hofmann fteht vor uns, eben als wenn er uns den Sof machte, wir denken nicht an die große Welt für die er fich eigentlich fo anmuthig ausgebildet hat. Überraschend war sodann unserm Beschauer die Ähnlichkeit mancher längst vorübergegangenen mit 20 lebendigen, ihm bekannten und leibhaftig gesehenen Menschen, ja Uhnlichkeit mit ihm felbst! Und warum follten fich nur Zwillings = Menächmen aus Giner

Mutter entwickeln? Sollte die große Mutter der Götter und Menschen nicht auch das gleiche Gebild aus ihrem fruchtbaren Schoose gleichzeitig oder in Pausen hervorbringen können?

Endlich durfte denn auch der gefühlvolle Beschauer sich nicht läugnen, daß manches anziehende, manches Abneigung erweckende Bild vor seinen Augen vorüberschwebe.

In folchem Betrachten überraschte ihn der Hauß=
10 herr, mit dem er sich über diese Gegenstände freimüthig unterhielt und hiernach dessen Gunst immer mehr zu gewinnen schien. Denn er ward freundlich in die innern Zimmer geführt, wo er köstliche Bilder bedeutender Männer des sechzehnten Jahrhunderts sah,
15 in vollständiger Gegenwart, wie sie für sich leibten und lebten, ohne sich etwa im Spiegel oder im Zusschauer zu beschauen, sich selbst gelassen und genügend, nur durch ihr Dasein wirkend, nicht durch irgend ein Wollen oder Vornehmen.

Der Haußherr, zufrieden daß der Gast eine so reich heran gebrachte Bergangenheit vollkommen zu schäßen wußte, ließ ihn Handschriften sehen von manchen Personen, über die sie vorher in der Galerie gesprochen hatten; sogar zulet Reliquien, von denen man gewiß war, daß der frühere Besißer sich ihrer bedient, sie berührt hatte.

Dieg ift meine Art von Poefie, sagte der Saus= herr lächelnd: meine Ginbilbungskraft muß fich an etwas festhalten; ich mag kaum glauben daß etwas gewesen sei was nicht noch da ift. Über solche Heil= thümer vergangener Zeit suche ich mir die strengsten Zeugnisse zu verschaffen, sonst würden sie nicht aufge= nommen. Am schärfsten werden schriftliche Überliese= 5 rungen geprüft; denn ich glaube wohl daß der Mönch die Chronik geschrieben hat, wodon er aber zeugt, daran glaube ich selten. Zulezt legte er Wilhelmen ein weißes Blatt vor mit Ersuchen um einige Zeilen, doch ohne Unterschrift; worauf der Gast durch eine 10 Tapetenthüre sich in den Saal entlassen und an der Seite des Custode sand.

Es freut mich, fagte dieser, daß Sie unserm Herrn werth sind; schon daß Sie zu dieser Thüre herauß=
kommen ist ein Beweiß davon. Wissen Sie aber, 15
wofür er Sie hält? Er glaubt einen praktischen Päda=
gogen in Ihnen zu sehn, den Knaben vermuthet er
von vornehmem Hause, Ihrer Führung anvertraut,
um mit rechtem Sinn sogleich in die Welt und ihre
mannichsaltigen Zustände nach Grundsähen frühzeitig 20
eingeweiht zu werden. — Er thut mir zu viel Ehre
an, sagte unser Freund, doch will ich dieß Wort nicht
vergebens gehört haben.

Bei'm Frühstück, wo er seinen Felix schon um die Frauenzimmer beschäftigt fand, eröffneten sie ihm 25 den Wunsch: er möge, da er nun einmal nicht zu halten sei, sich zu der edlen Tante Makarie begeben und vielleicht von da zum Better, um das wunderliche Zaudern aufzuklären. Er werde dadurch fogleich zum Gliede ihrer Familie, erzeige ihnen allen einen entsichiedenen Dienst und trete mit Lenardo ohne große Borbereitung in ein zutrauliches Berhältniß.

5 Er jedoch versetzte dagegen: Wohin Sie mich senden begeb' ich mich gern; ich ging aus zu schauen und zu denken, bei Ihnen hab' ich mehr ersahren und gelernt als ich hoffen durfte, und bin überzeugt auf dem nächsten eingeleiteten Wege werd' ich mehr und mehr 10 gewahr werden und lernen.

Und du artiger Taugenichts! Was wirst denn du lernen? fragte Hersilie, worauf der Knabe sehr keck erwiderte: Ich lerne schreiben, damit ich dir einen Brief schicken kann, und reiten wie keiner, damit ich immer gleich wieder bei dir bin. Hierauf sagte Hersilie bedenklich: Mit meinen zeitbürtigen Verehrern hat es mir niemals recht glücken wollen, es scheint, daß die folgende Generation mich nächstens entschädigen will.

Nun aber empfinden wir mit unserm Freunde wie 20 schmerzlich die Stunde des Abschieds herannaht und mögen uns gern von den Eigenheiten seines trefflichen Wirthes, von den Seltsamkeiten des außerordentlichen Mannes einen deutlichen Begriff machen. Um ihn aber nicht falsch zu beurtheilen, müssen wir auf das Her= 25 kommen, auf das Herankommen dieser schon zu hohen

Jahren gelangten würdigen Person unsere Aufmerksamteit richten. Was wir ausfragen konnten ist Folgendes:

Sein Großvater lebte als thätiges Glied einer Gefandtschaft in England, gerade in den letten Jahren des erhabenen William Penn. Das hohe Wohlwollen, 5 die reinen Absichten, die unverrückte Thätigkeit eines so vorzüglichen Mannes, der Conflict, in den er deßhalb mit der Welt gerieth, die Gesahren und Bedrängnisse, unter denen der Edle zu erliegen schien, erregten in dem empfänglichen Geiste des jungen 10 Mannes ein entschiedenes Interesse; er verbrückerte sich mit der Angelegenheit, und zog endlich selbst nach Amerika. Der Bater unseres Herrn ist in Philadelphia geboren und beide rühmten sich beigetragen zu haben, daß eine allgemein freiere Religionsübung in den 15 Colonien stattsand.

Hier entwickelte sich die Maxime, daß eine in sich abgeschlossene, in Sitten und Religion herkömmlich über= einstimmende Nation vor aller fremden Einwirkung, vor aller Neuerung sich wohl zu hüten habe; daß aber 20 da, wo man auf frischem Boden viele Glieder von allen Seiten her zusammen berufen will, möglichst un= bedingte Thätigkeit im Erwerb, und freier Spielraum der allgemeinsittlichen und religiösen Vorstellungen zu vergönnen sei.

Der lebhafte Trieb nach Amerika im Anfange des achtzehnten Jahrhunderts war groß, indem ein jeder, der sich diekseits einigermaßen unbequem befand, sich brüben in Freiheit zu setzen hoffte; dieser Trieb ward genährt durch wünschenswerthe Besitzungen, die man erlangen konnte, ehe sich noch die Bevölkerung weiter nach Westen verbreitete. Ganze sogenannte Grafsschaften standen noch zu Kauf an der Gränze des bewohnten Landes, auch der Vater unseres Herrn hatte sich dort bedeutend angesiedelt.

Wie aber in den Söhnen fich oft ein Widerspruch hervorthut gegen väterliche Gefinnungen und Gin-10 richtungen, so zeigte sich's auch hier. Unser Sausherr als Rüngling nach Europa gelangt fand fich hier ganz anders: diese unschäthare Cultur seit mehreren taufend Nahren entibrungen, gewachsen, ausgebreitet, gebämpft, gedrückt, nie gang erdrückt, wieder aufathmend, 15 sich neu belebend und nach wie vor in unendlichen Thätigkeiten hervortretend gab ihm gang andere Beariffe, wohin die Menschheit gelangen kann. Er zog vor, an den großen unüberfehlichen Vortheilen fein Antheil hinzunehmen und lieber in der großen, geregelt 20 thätigen Masse mitwirkend sich zu verlieren, als brüben über dem Meere um Jahrhunderte verspätet den Orpheus und Lykurg zu spielen; er sagte: Überall bedarf der Mensch Geduld, überall muß er Rücksicht nehmen, und ich will mich doch lieber mit meinem 25 Könige abfinden, daß er mir diese oder jene Gerecht= fame zugestehe, lieber mich mit meinen Nachbarn vergleichen, daß fie mir gewiffe Beschränkungen erlaffen, wenn ich ihnen von einer andern Seite nachgebe, als baß ich mich mit den Frokesen herumschlage um sie zu vertreiben, oder sie durch Contracte betriege, um sie zu verdrängen, aus ihren Sümpfen, wo man von Mosquitos zu Tode gepeinigt wird.

Er übernahm die Familiengüter, wußte fie frei= 5 finnig zu behandeln, fie wirthschaftlich einzurichten, weite unnütz scheinende Nachbardistricte klüglich anzu= schließen und so sich innerhalb der cultivirten Welt, die in einem gewissen Sinne auch gar oft eine Wild= niß genannt werden kann, ein mäßiges Gebiet zu 10 erwerben und zu bilden, das für die beschränkten Zustände immer noch utopisch genug ist.

Religionsfreiheit ift daher in diesem Bezirk natürlich, der öffentliche Cultus wird als ein freies Bekenntniß angesehen, daß man in Leben und Tod 15 zusammen gehöre; hiernach aber wird sehr darauf gesehen, daß niemand sich absondere.

Man wird in den einzelnen Anfiedelungen mäßig große Gebäude gewahr; dieß ift der Raum, den der Grundbesitzer jeder Gemeinde schuldig ist; hier kommen 20 die Ältesten zusammen um sich zu berathen, hier verssammeln sich die Glieder um Belehrung und fromme Ermunterung zu vernehmen. Aber auch zu heiterm Ergötzen ist dieser Raum bestimmt; hier werden die hochzeitlichen Tänze aufgeführt und der Feiertag mit 25 Musik geschlossen.

Heiterer Witterung sehen wir gewöhnlich unter dersel=

ben Linde die Altesten im Rath, die Gemeinde zur Erbauung und die Jugend im Tanze sich schwenkend. Auf ernstem Lebensgrunde zeigt sich das Heitere so schön, Ernst und Heiligkeit mäßigen die Lust und nur burch Mäßigung erhalten wir uns.

Ist die Gemeinde anderes Sinnes und wohlhabend genug, so steht es ihr frei, verschiedene Baulichkeiten ben verschiedenen Zwecken zu widmen.

Wenn aber dieß alles auf's Öffentliche und Ge10 meinsam = sittliche berechnet ist, so bleibt die eigentliche Religion ein Inneres, ja Individuelles, denn
sie hat ganz allein mit dem Gewissen zu thun, dieses
soll erregt, es soll beschwichtigt werden. Erregt, wenn
es stumps, unthätig, unwirksam dahin brütet, besoftwichtigt, wenn es durch reuige Unruhe das Leben
zu verbittern droht. Denn es ist ganz nah mit der
Sorge verwandt, die in den Kummer überzugehen
droht, wenn wir uns oder andern durch eigene Schuld
ein Übel zugezogen haben.

Da wir aber zu Betrachtungen, wie sie hier gefordert werden, nicht immer aufgelegt sind, auch nicht
immer aufgeregt sein mögen, so ist hiezu der Sonntag
bestimmt, wo alles was den Menschen drückt, in religioser, sittlicher, geselliger, ökonomischer Beziehung
25 zur Sprache kommen muß.

Wenn Sie eine Zeit lang bei uns blieben, fagte Ruliette, fo würde auch unfer Sonntag Ihnen nicht mißfallen. Übermorgen früh würden Sie eine große Stille bemerken; jeder bleibt einsam und widmet fich einer vorgeschriebenen Betrachtung. Der Mensch ift 5 ein beschränktes Wefen, unsere Beschränkung zu überbenken ist der Sonntag gewidmet. Sind es körper-Liche Leiden, die wir im Lebenstaumel der Woche vielleicht gering achteten, so muffen wir am Anfang der neuen alsobald den Arat aufsuchen; ift unfere Be= 10 schränkung ökonomisch und fonst burgerlich, so find unsere Beamten verpflichtet ihre Situngen zu halten: ift es geiftig, fittlich, was uns verdüftert, fo haben wir uns an einen Freund, an einen Wohldenkenden zu wenden, deffen Rath, deffen Einwirkung zu erbitten: 15 genug, es ift das Gesek, daß niemand eine Angelegen= heit, die ihn beunruhigt oder qualt, in die neue Woche hinüber nehmen durfe. Bon drudenden Bflichten kann uns nur die gewiffenhafteste Ausübung befreien, und was gar nicht aufzulösen ist, überlassen wir zulett 20 Gott als dem allbedingenden und allbefreienden Wesen. Auch der Obeim felbst unterläßt nicht folche Brüfung, es find sogar Källe, wo er mit uns vertraulich über eine Angelegenheit gesprochen hat, die er im Augenblick nicht überwinden konnte; am meisten aber be= 25 spricht er sich mit unserer edlen Tante, die er von Beit zu Zeit besuchend angeht. Auch pflegt er Sonn= tag Abends zu fragen, ob alles rein gebeichtet und

abgethan worden. Sie sehen hieraus, daß wir alle Sorgfalt anwenden, um nicht in Ihren Orden, nicht in die Gemeinschaft der Entsagenden aufgenommen zu werden.

Es ift ein sauberes Leben! rief Herfilie, wenn ich mich alle acht Tage resignire, so hab' ich es freilich bei dreihundert und fünf und sechzigen zu Gute

Vor dem Abschiede jedoch erhielt unser Freund von 10 dem jüngern Beamten ein Packet mit beiliegendem Schreiben, aus welchem wir folgende Stelle ausheben:

Mir will scheinen, daß bei jeder Nation ein anderer Sinn vorwalte, dessen Befriedigung sie allein glücklich macht, und dieß bemerkt man ja schon an verschiebenen Menschen. Der eine, der sein Ohr mit vollen, anmuthig geregelten Tönen gefüllt, Geist und Seele dadurch angeregt wünscht, dankt er mir's, wenn ich ihm das trefflichste Gemählde vor Augen stelle? Ein Gemähldefreund will schauen, er wird ablehnen durch Gedicht oder Roman seine Einbildungskraft erregen zu lassen. Wer ist denn so begabt, daß er vielseitig genießen könne?

Sie aber, vorübergehender Freund, sind mir als 25 ein solcher erschienen, und wenn Sie die Nettigkeit einer vornehm reichen französischen Berirrung zu schähen wußten, so hoffe ich, Sie werden die einsache treue Rechtlichkeit deutscher Zustände nicht verschmähen, und mir verzeihen, wenn ich nach meiner Art und Denkweise, nach Herankommen und Stellung, kein anmuthigeres Bild finde, als wie sie uns der deutsche Mittelstand in seinen reinen Häuslichkeiten sehen läßt. 5 Lassen Sie sich's gefallen und gedenken mein.

## Achtes Capitel.

#### Werist ber Verräther?

Rein! nein! rief er aus, als er heftig und eilig in's angewiesene Schlafzimmer trat und das Licht 5 niedersette: nein! es ist nicht möglich! Aber wohin foll ich mich wenden? Das erstemal benk' ich anders als er, das erstemal empfind' ich, will ich anders. — D mein Bater! Könntest du unfichtbar gegenwärtig fein, mich durch und durch schauen, du würdest dich 10 überzeugen, daß ich noch derfelbe bin, immer der treue, gehorfame, liebevolle Sohn. — Rein zu fagen! des Vaters liebstem, lange gehegtem Wunsch zu wider= ftreben! wie foll ich's offenbaren? wie foll ich's aus= brücken? Nein, ich kann Julien nicht beirathen. -15 Andem ich's ausspreche, erschrecke ich. Und wie soll ich vor ihn treten, es ihm eröffnen, dem guten, lieben Bater? Er blickt mich staunend an und schweigt, er schüttelt den Ropf; der einfichtige, kluge, gelehrte Mann weiß teine Worte zu finden. Weh mir! -20 D ich wüßte wohl, wem ich diese Bein, diese Berlegenheit vertraute, wen ich mir zum Fürsprecher ausgriffe; aus allen dich, Lucinde! und dir möcht' ich

zuerst sagen, wie ich dich liebe, wie ich mich dir hingebe, und dann dich slehentlich bitten: Bertritt mich, und kannst du mich lieben, willst du mein sein, so vertritt uns beide.

Diefes turze herzlich-leidenschaftliche Selbstgespräch 5 aufzuklären wird es aber viele Worte kosten.

Professor N. zu N. hatte einen einzigen Knaben von wundersamer Schönheit, den er, bis in das achte Jahr, der Borforge feiner Gattin, der würdigften Frau, überließ; diese leitete die Stunden und Tage 10 des Kindes zum Leben. Lernen und zu allem auten Betragen. Sie ftarb, und im Augenblicke fühlte ber Bater, daß er diese Sorafalt, perfonlich nicht weiter fortfeten könne. Bisher war alles Übereinkunft amischen den Eltern; fie arbeiteten auf Einen Zweck, 15 beschloffen zusammen für die nächste Zeit was zu thun fei, und die Mutter verstand alles weislich aus= auführen. Dobbelt und dreifach war nun die Sorge des Witwers, welcher wohl wufte und täglich vor Augen fah, daß für Söhne der Brofefforen auf Ata= 20 demien felbst nur durch ein Wunder eine glückliche Bildung au hoffen fei.

In dieser Berlegenheit wendete er sich an seinen Freund, den Oberamtmann zu R., mit dem er schon frühere Pläne näherer Familien = Berbindungen durch = 25 gesprochen hatte. Dieser wußte zu rathen und zu helsen, daß der Sohn in eine der guten Lehranstalten ausgenommen wurde, die in Deutschland blühten, und

worin für den ganzen Menschen, für Leib, Seele und Geift möglichft geforgt ward.

Untergebracht war nun der Sohn, der Vater jeboch fand sich gar zu allein. Seiner Gattin beraubt,

ber lieblichen Gegenwart des Knaben entsremdet, den
er, ohne selbsteigenes Bemühen, so erwünscht herausgebildet gesehn. Auch hier kam die Freundschaft des
Oberamtmanns zu statten; die Entsernung ihrer
Wohnorte verschwand vor der Neigung, der Lust sich
dzu bewegen, sich zu zerstreuen. Hier fand nun der
verwaisste Gelehrte in einem, gleichfalls mutterlosen,
Familienkreis zwei schöne, verschiedenartig liebenswürdige Töchter heranwachsen; wo denn beide Väter
sich immer mehr und mehr bestärkten in dem Gebanken, in der Aussicht, ihre Häuser dereinst auf's
erfreulichste verbunden zu sehn.

Sie lebten in einem glücklichen Fürstenlande; der tüchtige Mann war seiner Stelle lebenslänglich gewiß und ein gewünschter Nachfolger wahrscheinlich. Nun so sollte, nach einem verständigen Familien= und Ministerial=Plan, sich Lucidor zu dem wichtigen Posten des künftigen Schwiegervaters bilden. Dieß gelang ihm auch von Stuse zu Stuse. Man versäumte nichts ihm alle Kenntnisse zu überliesern, alle Fähig= 25 keiten an ihm zu entwickeln, deren der Staat jederzeit bedarf: die Pflege des strengen gerichtlichen Rechts, des läßlichern, wo Klugheit und Gewandtheit dem Ausübenden zur Hand geht; der Calcul zum Tages=

gebrauch, die höheren Übersichten nicht ausgeschlossen, aber alles unmittelbar am Leben, wie es gewiß und unausbleiblich zu gebrauchen wäre.

In diesem Sinne hatte Lucidor seine Schuljahre vollbracht, und ward nun durch Bater und Gönner 5 aur Atademie vorbereitet. Er zeigte das iconfte Talent zu allem und verdankte der Natur auch noch bas feltene Glück, aus Liebe jum Bater, aus Ehr= furcht für den Freund, seine Fähigkeiten gerade dabin lenken zu wollen, wohin man deutete, erft aus Ge= 10 horfam, dann aus Überzeugung. Auf eine auswärtige Akademie ward er gesendet und ging daselbst, sowohl nach eigener brieflicher Rechenschaft, als nach Zeugniß feiner Lehrer und Aufseher, ben Gang, der ihn jum Ziele führen follte. Nur konnte man nicht billigen, 15 daß er in einigen Fällen zu ungedulbig brab gewesen. Der Bater schüttelte hierüber den Kopf, der Oberamtmann nickte. Wer hatte fich nicht einen folchen Sohn gewünscht.

Indessen wuchsen die Töchter heran, Julie und 20 Lucinde. Zene, die jüngere, necksich, lieblich, unstät, höchst unterhaltend; die andere zu bezeichnen schwer, weil sie in Geradheit und Reinheit dasjenige darstellte, was wir an allen Frauen wünschenswerth sinden. Man besuchte sich wechselseitig, und im Hause des Pro= 25 sessors fand Julie die unerschöpslichste Unterhaltung.

Geographie, die er durch Topographie zu beleben wußte, gehörte zu seinem Fach, und sobald Julie nur

einen Band gewahr worden, dergleichen aus der Homannischen Officin eine ganze Reihe dastanden, so wurden sämmtliche Städte gemustert, beurtheilt, vorgezogen oder zurückgewiesen; alle Häfen besonders erlangten ihre Gunft; andere Städte, welche nur einigermaßen ihren Beifall erhalten wollten, mußten sich mit viel Thürmen, Kuppeln und Minareten sleißig hervorheben.

Der Bater ließ fie wochenlang bei dem geprüften 10 Freunde: sie nahm wirklich zu an Wiffenschaft und Einsicht und kannte fo ziemlich die bewohnte Welt nach Hauptbezügen, Buncten und Orten. Auch war fie auf Trachten fremder Nationen fehr aufmerksam, und wenn ihr Pflegvater manchmal icherzhaft fragte: 15 ob ihr benn von den vielen jungen hubschen Leuten, die da vor dem Fenster hin und wiedergingen, nicht einer ober der andere wirklich gefalle? fo fagte fie: Ja freilich, wenn er recht feltsam aussieht! - Da nun unsere jungen Studirenden es niemals daran 20 fehlen laffen, so hatte fie oft Gelegenheit an einem ober dem andern Theil zu nehmen: sie erinnerte sich an ihm irgend einer fremden Nationaltracht, verficherte jedoch aulent, es muffe wenigstens ein Grieche. völlig nationell ausstaffirt, herbeikommen, wenn sie 25 ihm vorzügliche Aufmerkfamkeit widmen follte; deß= wegen fie fich auch auf die Leipziger Meffe wünschte, wo dergleichen auf der Strafe zu feben waren.

Nach feinen trodnen und manchmal verbrießlichen

Arbeiten hatte nun unser Lehrer keine glücklichern Augenblicke, als wenn er sie scherzend unterrichtete und dabei heimlich triumphirte, sich eine so liebens= würdige, immer unterhaltene, immer unterhaltende Schwiegertochter zu erziehen. Die beiden Bäter waren sübrigens einverstanden, daß die Mädchen nichts von der Absicht vermuthen sollten, auch Lucidor'n hielt man sie verborgen.

So waren Jahre vergangen, wie sie denn gar leicht vergehen: Lucidor stellte sich dar, vollendet, walle Prüfungen bestehend, selbst zur Freude der obern Borgesetzten, die nichts mehr wünschten als die Hossenung alter, würdiger, begünstigter, gunstwerther Diener mit gutem Gewissen erfüllen zu können.

Und so war denn die Angelegenheit mit ordnungs= 15 gemäßem Schritt endlich dahin gediehen, daß Lucidor, nachdem er sich in untergeordneten Stellen musterhaft betragen, nunmehr einen gar vortheilhaften Sig nach Berdienst und Bunsch erlangen sollte, gerade Mitte= wegs zwischen der Akademie und dem Oberamtmann 20 gelegen.

Der Vater sprach nunmehr mit dem Sohn von Julien, auf die er bisher nur hingedeutet hatte, als von dessen Braut und Gattin, ohne weiteren Zweisel und Bedingung, das Glück preisend solch ein lebendiges 25 Aleinod sich angeeignet zu haben. Er sah seine Schwiezertochter im Geiste schon wieder von Zeit zu Zeit bei sich, mit Karten, Planen und Städtebildern be-

schäftigt; der Sohn dagegen exinnerte sich des allerliebsten heitern Wesens, das ihn, zu kindlicher Zeit, durch Neckerei wie durch Freundlichkeit immer ergötzt hatte. Nun sollte Lucidor zu dem Oberamtmann hinüberreiten, die herangewachsene Schöne näher betrachten, sich einige Wochen, zu Gewohnheit und Bekanntschaft, mit dem Gesammthause ergehen. Würden die jungen Leute, wie zu hoffen, bald einig, so sollte man's melden, der Vater würde sogleich erscheinen, damit ein feierliches Verlöbniß das gehoffte Glück für ewig sicherstelle.

Lucidor kommt an, er wird freundlichst empfangen, ein Zimmer ihm angewiesen, er richtet sich ein und erscheint. Da findet er denn, außer den uns schon bekannten Familiengliedern, noch einen halberwachsenen Sohn, verzogen, geradezu, aber gescheidt und gutmüthig, so daß, wenn man ihn für den lustigen Rath nehmen wollte, er gar nicht übel zum Ganzen paßte. Dann gehörte zum Hauß ein sehr alter, aber gesunder, frohmüthiger Mann, still, sein, klug, außelebend nun hie und da außzuhelsen. Gleich nach Lucidor kam noch ein Fremder hinzu, nicht mehr jung, von bedeutendem Ansehn, würdig, lebensgewandt und durch Kenntniß der weitesten Weltgegenden höchst unterhaltend. Sie hießen ihn Antoni.

Julie empfing ihren angekündigten Bräutigam, schicklich aber zuvorkommend, Lucinde dagegen machte bie Ehre des Hauses, wie jene ihrer Berson. So ver-

ging der Tag ausgezeichnet angenehm für alle, nur für Lucidor'n nicht; er, ohnehin schweigsam, mußte von Zeit zu Zeit, um nicht gar zu verstummen, sich fragend verhalten; wobei denn niemand zum Vortheil erscheint.

Zerftreut war er burchaus: benn er hatte vom erften Augenblick an nicht Abneigung, noch Wider-willen, aber Entfremdung gegen Julien gefühlt; Lucinde dagegen zog ihn an, daß er zitterte, wenn sie ihn mit ihren vollen, reinen, ruhigen Augen ansah.

So bedrängt erreichte er den erften Abend sein Schlafzimmer, und ergoß sich in jenem Monolog, mit dem wir begonnen haben. Um aber auch diesen zu erklären, und wie die Heftigkeit einer solchen Redessülle zu demjenigen paßt, was wir schon von ihm 15 wissen, wird eine kurze Mittheilung nöthig.

Lucidor war von tiefem Gemüth und hatte meist etwas anders im Sinn, als was die Gegenwart er= heischte; deswegen Unterhaltung und Gespräch ihm nie recht glücken wollte; er sühlte das und wurde 20 schweigsam, außer wenn von bestimmten Fächern die Rede war, die er durchstudirt hatte, davon ihm jeder= zeit zu Diensten stand, was er bedurste. Dazu kam daß er, früher auf der Schule, später auf der Uni= versität, sich an Freunden betrogen und seinen Herzens= 25 erguß unglücklich vergeudet hatte; jede Mittheilung war ihm daher bedenklich; Bedenken aber hebt jede Mittheilung auf. Zu seinem Bater war er nur

gewohnt unisono zu sprechen, und sein volles Herz ergoß sich daher in Monologen sobald er allein war.

Den andern Morgen hatte er fich zusammen genommen, und ware doch beinahe auker Faffung ge-5 ruckt, als ihm Rulie noch freundlicher, beiterer und freier entgegen tam. Sie wußte viel zu fragen, nach feinen Land= und Wafferfahrten, wie er, als Student. mit dem Bundelchen auf'm Ruden die Schweiz durch= streift und durchstiegen, ja über die Alben gekommen. 10 Da wollte fie nun von der schönen Insel, auf dem großen füdlichen See, vieles wiffen; rudwärts aber mußte der Rhein, von seinem ersten Ursprung an, erft durch höchst unerfreuliche Gegenden begleitet werben. und fo hinabwärts durch manche Abwechfelung; 15 too es benn freilich aulett, awischen Maing und Kobleng, noch der Mühe werth ift den Fluß, ehrenvoll, aus feiner letten Beschränkung in die weite Welt, in's Meer zu entlaffen.

Lucidor fühlte sich hiebei sehr erleichtert, erzählte gern und gut, so daß Julie entzückt ausries: so was müsse man selbander sehen. Worüber denn Lucidor abermals erschrak, weil er darin eine Anspielung auf ihr gemeinsames Wandern durch's Leben zu spüren glaubte.

Bon seiner Erzählerpflicht jedoch wurde er bald abgelösst: benn der Fremde, den sie Antoni hießen, verdunkelte gar geschwind alle Bergquellen, Felsuser, eingezwängte, freigelassene Flüsse: nun hier ging's

unmittelbar nach Genua; Livorno lag nicht weit, bas Interessanteste im Lande nahm man auf den Raub so mit; Neapel mußte man, ehe man stürbe, gesehen haben, dann aber blieb freilich Constantinopel noch übrig, das doch auch nicht zu versäumen sei. 5 Die Beschreibung, die Antoni von der weiten Welt machte, riß die Einbildungskraft aller mit sich sort, ob er gleich weniger Feuer darein zu legen hatte. Julie, ganz außer sich, war aber noch keineswegs befriedigt, sie sühlte noch Lust nach Alexandrien, 10 Cairo, besonders aber zu den Phramiden, von denen sie ziemlich auslangende Kenntnisse durch ihres ver= muthlichen Schwiegervaters Unterricht gewonnen hatte.

Lucidor, des nächsten Abends, (er hatte kaum die Thüre angezogen, das Licht noch nicht niedergesetzt,) 15 rief auß: Nun besinne dich denn! es ist Ernst. Du hast viel Ernstes gelernt und durchdacht; was soll denn Rechtsgelehrsamkeit, wenn du jetzt nicht gleich als Rechtsmann handelst? Siehe dich als einen Be= vollmächtigten an, verziß dich selbst und thue was 20 du für einen andern zu thun schuldig wärst. Es verschränkt sich auf's fürchterlichste! Der Fremde ist offenbar um Lucindens willen da, sie bezeigt ihm die schönsten, edelsten gesellig-häuslichen Ausmerksam= keiten; die kleine Närrin möchte mit jedem durch die 25 Welt laufen, für nichts und wieder nichts. Über= dieß noch ist sie ein Schalt, ihr Antheil an Städten und Ländern ist eine Posse, wodurch sie uns zum

Schweigen bringt. Warum aber seh' ich diese Sache so verwirrt und verschränkt an? Ist der Oberamtmann nicht selbst der verständigste, der einsichtigste, liebevollste Vermittler? Du willst ihm sagen wie du b fühlst und denkst, und er wird mitdenken, wenn auch nicht mitsühlen. Er vermag alles über den Vater. Und ist nicht eine wie die andere seine Tochter? Was will denn der Anton Reiser mit Lucinden, die für das Haus geboren ist, um glücklich zu sein und Glück zu schaffen; hefte sich doch das zapplige Quecksilber an den ewigen Juden, das wird eine allerliebste Vartie werden.

Des Morgens ging Lucidor festen Entschlusses hinab mit dem Vater zu sprechen und ihn deshalb in bekanten freien Stunden unverzüglich anzugehn. Wie groß war sein Schmerz, seine Verlegenheit, als er vernahm: der Oberamtmann, in Geschäften verreis't, werde erst übermorgen zurückerwartet. Julie schien heute so recht ganz ihren Reisetag zu haben, sie hielt sich an den Weltwanderer und überließ mit einigen Scherzreden die sich auf Häuslichkeit bezogen, Lucidor an Lucinden. Hatte der Freund vorher das edle Mädchen aus gewisser Ferne gesehen, nach einem allgemeinen Eindruck, und sie sich schon herzlichst an=

25 geeignet, so mußte er in der nächsten Nähe alles doppelt und dreisach entdecken was ihn erst im All-gemeinen anzog.

Der gute alte Hausfreund, an der Stelle de3

abwesenden Baters, that sich nun hervor: auch er hatte gelebt, geliebt und war, nach manchen Quet= schungen des Lebens, noch endlich an der Seite des Rugendfreundes aufgefrischt und wohlbehalten. Er belebte das Gespräch und verbreitete sich besonders 5 über Berirrungen in der Wahl eines Gatten, erzählte merkwürdige Beispiele von zeitiger und verspäteter Erklärung. Lucinde erschien in ihrem völligen Glanze. fie gestand: daß im Leben das Aufällige jeder Art. und so auch in Verbindungen das Allerbeste bewirken 10 tonne: doch sei es schoner, herzerhebender, wenn der Mensch fich fagen durfe: er fei fein Glud fich felbst. ber stillen, ruhigen Überzeugung seines Herzens, einem edlen Vorsat und raschen Entschlusse schuldig geworden. Lucidor'n standen die Thränen in den Augen 15 als er Beifall gab, worauf die Frauenzimmer fich bald entfernten. Der alte Vorfitende mochte fich in Wechselgeschichten gern ergeben, und so verbreitete sich die Unterhaltung in heitere Beispiele, die jedoch unfern Helden fo nahe berührten, daß nur ein fo rein ge= 20 bildeter Jüngling nicht herauszubrechen über sich ge= winnen konnte; das geschah aber als er allein war.

Ich habe mich gehalten! rief er aus: mit folcher Berwirrung will ich meinen guten Vater nicht krän= ken; ich habe an mich gehalten: denn ich sehe in 25 diesem würdigen Haußfreunde den Stellvertretenden beider Väter; zu ihm will ich reden, ihm alles ent= decken, er wird's gewiß vermitteln und hat beinahe schon ausgesprochen was ich wünsche. Sollte er im einzelnen Falle schelten, was er überhaupt billigt? Morgen früh such' ich ihn auf; ich muß diesem Drange Luft machen.

- Bei'm Frühstück fand sich der Greis nicht ein; er hatte, hieß es, gestern Abend zu viel gesprochen, zu lange gesessen und einige Tropsen Wein über Gewohnheit getrunken. Man erzählte viel zu seinem Lobe und zwar gerade solche Reden und Handlungen die Lucidor'n zur Berzweiflung brachten, daß er sich nicht sogleich an ihn gewendet. Dieses unangenehme Gesühl ward nur noch geschärft, als er vernahm: bei solchen Anfällen lasse der gute Alte sich manchemal in acht Tagen gar nicht sehen.
- fammensein gar große Bortheile, besonders wenn die Bewirthenden sich, als denkende, fühlende Personen, mehrere Jahre veranlaßt gefunden der natürlichen Anlage ihrer Umgebung zu Hülse zu kommen. So war es hier geglückt. Der Oberamtmann, erst unverheirathet, dann in einer langen glücklichen Ehe, selbst vermögend, an einem einträglichen Posten, hatte nach eignem Blick und Einsicht, nach Liebhaberei seiner Frau, ja zuletzt nach Wünschen und Grillen seiner Lagen besorgt und begünstigt, welche mit Gesühl allemählich durch Pslanzungen und Wege verbunden, eine allerliebste, verschiedentlich abweichende, charakteristische

Scenenfolge dem Durchwandelnden darftellten. Eine folche Wallfahrt ließen denn auch unsere jungen Familienglieder ihren Gast antreten, wie man seine Anlagen dem Fremden gerne vorzeigt, damit er daß, was uns gewöhnlich geworden, auffallend erblicke und ben günstigen Eindruck davon für immer behalte.

Die nächste, so wie die fernere Gegend war zu bescheidenen Anlagen und eigentlich ländlichen Einzeln= heiten höchst geeignet. Fruchtbare Hügel wechselten mit wohlbewässerten Wiesengründen, so daß daß Ganze 10 von Zeit zu Zeit zu sehen war, ohne flach zu sein; und wenn Grund und Boden vorzüglich dem Nutzen gewidmet erschien, so war doch daß Anmuthige, daß Reizende nicht außgeschlossen.

An die Haupt= und Wirthschaftsgebäude fügten 15 sich Lust=, Obst= und Graßgärten, aus denen man sich undersehens in ein Hölzchen verlor, das ein breiter sahrbarer Weg auf und ab, hin und wieder durch= schlängelte. Hier in der Mitte war, auf der be= deutendsten Höhe, ein Saal erbaut, mit anstoßenden 20 Gemächern. Wer zur Hauptthüre hereintrat sah im großen Spiegel die günstigste Aussicht, welche die Gegend nur gewähren mochte, und kehrte sich geschwind wieder um, an der Wirklichkeit von dem unerwar= teten Bilde Erholung zu nehmen: denn das Heran= 25 kommen war künstlich genug eingerichtet und alles klüglich verdeckt was überraschung bewirken sollte. Niemand trat herein, ohne daß er von dem Spiegel

jur Natur und von der Natur jum Spiegel sich nicht gern hin und wieder gewendet hätte.

Um schönften, beiterften, längften Tage einmal auf dem Wege, hielt man einen finnigen Flurzug 5 um und durch das Ganze. Hier wurde das Abend= platchen der auten Mutter bezeichnet, wo eine herr= liche Buche ringsumber fich freien Raum gehalten hatte. Bald nachher wurde Lucindens Morgenandacht von Julien halb nedisch angebeutet, in der Nähe eines 10 Wäfferchens zwischen Pappeln und Erlen, an hinabftreichenden Wiesen, hinaufziehenden Acern. Es mar nicht zu beschreiben wie hubsch! schon überall glaubte man es gesehen zu haben, aber nirgends in seiner Einfalt so bedeutend und so willkommen. Dagegen 15 zeigte der Junker, auch halb wider Willen Juliens, die kleinlichen Lauben und kindischen Gärtchenanstalten, bie, nächft einer vertraulich gelegenen Mühle, taum noch zu bemerken; fie schrieben fich aus einer Zeit ber, wo Julie, etwa in ihrem zehnten Jahre, sich in 20 den Ropf gesett hatte, Müllerin zu werden und, nach bem Abgang der beiben alten Leute, felbst einzutreten und sich einen braben Mühlknappen auszusuchen.

Das war zu einer Zeit, rief Julie, wo ich noch nichts von Städten wußte die an Flüssen liegen, 25 oder gar am Meer, von Genua nichts u. s. w. Ihr guter Bater, Lucidor, hat mich bekehrt, seit der Zeit komm' ich nicht leicht hierher. Sie setze sich neckisch auf ein Bänkchen, das sie kaum noch trug, unter einen Hollunderstrauch, der sich zu tief gebeugt hatte. Pfui, über's Hocken! rief sie, sprang auf und lief mit dem lustigen Bruder voran.

Das zurückgebliebene Paar unterhielt sich verständig, und in solchen Fällen nähert sich der Verstand auch wohl dem Gesühl. — Abwechselnd einsache natürliche Gegenstände zu durchwandern, mit Ruhe zu betrachten wie der verständige, kluge Mensch ihnen etwas abzugewinnen weiß, wie die Einsicht in's Vorshandene, zum Gesühl seiner Bedürsnisse sich gesellend, 10 Wunder thut, um die Welt erst bewohndar zu machen, dann zu bevölkern und endlich zu übervölkern, das alles konnte hier im Ginzelnen zur Sprache kommen. Lucinde gab von allem Rechenschaft und konnte, so bescheiden sie war, nicht verbergen, daß die bequemlich 15 angenehmen Verbindungen entsernter Partien ihr Werk seien, unter Angabe, Leitung oder Vergünsti= gung einer verehrten Mutter.

Da sich aber benn boch der längste Tag endlich zum Abend bequemt, so mußte man auf Rücksehr 20 benken, und als man auf einen angenehmen Umweg sann, verlangte der luftige Bruder: man solle den kürzern, obgleich nicht erfreulichen, wohl gar beschwer= lichern Weg einschlagen. Denn, rief er aus, ihr habt mit euren Anlagen und Anschlägen geprahlt, wie ihr 25 die Gegend für mahlerische Augen und für zärtliche Herzen verschönert und verbessert; laßt mich aber auch zu Ehren kommen.

Nun mußte man über geackerte Stellen und holprichte Pfade, ja wohl auch auf zufällig hingeworfenen Steinen über Moorflecke wandern und fah, ichon in einer gewissen Ferne, allerlei Maschinenwerk ber-5 worren aufgethürmt. Näher betrachtet, war ein großer Luft- und Spielplak, nicht ohne Berftand, mit einem gemissen Boltsfinn eingerichtet. Und fo ftanden hier, in gehörigen Entfernungen zusammengeordnet, das große Schaukelrad, wo die Auf= und Absteigenden 10 immer gleich horizontal ruhig siken bleiben, andere Schaukeleien. Schwungfeile. Lufthebel, Regel = und Rellenbahnen und was nur alles erdacht werden kann, um auf einem großen Triftraum eine Menge Menschen verschiedentlichft und gleichmäßig zu be-15 schäftigen und zu erluftigen. Dieß, rief er aus, ift meine Erfindung, meine Anlage! und obgleich der Bater das Geld und ein gescheidter Kerl den Kopf dazu hergab, so hätte doch, ohne mich, den ihr oft unbernünftig nennt, Berftand und Geld fich nicht 20 aufammen gefunden.

So heiter gestimmt kamen alle vier mit Sonnenuntergang wieder nach Hause. Antoni fand sich ein; die Kleine jedoch, die an diesem bewegten Tage noch nicht genug hatte, ließ einspannen und suhr über 25 Land zu einer Freundin, in Berzweiflung sie seit zwei Tagen nicht gesehen zu haben. Die vier Zurückgebliebenen fühlten sich verlegen ehe man sich's versah, und es ward sogar ausgesprochen, daß des Baters Ausbleiben die Angehörigen beunruhige. Die Untershaltung fing an zu stocken, als auf einmal der luftige Junker aufsprang und gar bald mit einem Buche zurückkam, sich zum Borlesen erbietend. Lucinde entshielt sich nicht zu fragen, wie er auf den Einfall bkomme, den er seit einem Jahre nicht gehabt; worauf er munter versehte: Mir fällt alles zur rechten Zeit ein, dessen könnt ihr euch nicht rühmen. Er las eine Folge echter Mährchen, die den Menschen aus sich selbst hinaussühren, seinen Wünschen schmeicheln und wihn jede Bedingung vergessen machen, zwischen welche wir, selbst in den glücklichsten Momenten, doch immer noch eingeklemmt sind.

Was beginn' ich nun! rief Lucidor, als er sich endlich allein sah: die Stunde drängt; zu Antoni 15 hab' ich kein Bertrauen, er ist weltsremd, ich weiß nicht wer er ist, wie er in's Haus kommt, noch was er will; um Lucinden scheint er sich zu bemühen und was könnt' ich daher von ihm hoffen? Mir bleibt nichts übrig als Lucinden selbst anzugehn; sie muß 20 es wissen, sie zuerst. Dieß war ja mein erstes Gefühl, warum lassen wir uns auf Klugheitswege verleiten! Das Erste soll nun das Letzte sein, und ich hosse zum Ziel zu gelangen.

Sonnabend Morgen ging Lucidor, zeitig ange= 25 kleidet, in seinem Zimmer auf und ab, was er Lucinden zu sagen hätte hin und her bedenkend, als er eine Art von scherzhaftem Streit vor seiner Thüre

vernahm, die auch alsobald aufging. Da schob der luftige Junker einen Anaben bor fich bin, mit Raffee und Backwert für den Gaft; er felbit trug talte Rüche und Wein. Du follst vorangeben, rief der 5 Junker: denn der Gaft muß zuerft bedient werden, ich bin gewohnt mich selbst zu bedienen. Mein Freund! heute komm' ich etwas früh und tumultuarisch; ge= nießen wir unfer Frühftück in Rube und dann wollen wir sehen was wir anfangen: benn von der Gefell= 10 schaft haben wir wenig zu hoffen. Die Kleine ift von ihrer Freundin noch nicht zurück: diese muffen gegen einander wenigstens alle vierzehn Tage ihr Berg ausschütten, wenn es nicht springen foll. Sonnabend ift Lucinde gang unbrauchbar, fie liefert dem Bater 15 pünctlich ihre Haushaltungsrechnung; da hab' ich mich auch einmischen follen, aber Gott bewahre mich! Wenn ich weiß was eine Sache koftet, so schmeckt mir tein Biffen. Gafte werden auf Morgen erwartet, ber Alte hat fich noch nicht wieder in's Gleichgewicht 20 geftellt, Untoni ift auf die Jagd, wir wollen das Gleiche thun.

Flinten, Taschen und Hunde waren bereit als fie in den Hof kamen, und nun ging es an den Feldern weg, wo denn doch allenfalls ein junger Haase und 25 ein armer gleichgültiger Bogel geschossen wurde. Indessen besprach man sich von häuslichen und gegenwärtig geselligen Berhältnissen. Antoni ward genannt, und Lucidor versehlte nicht sich nach ihm näher

zu erkundigen. Der luftige Junker, mit einiger Selbft= gefälligkeit, verficherte: jenen wunderlichen Mann, fo geheimnisvoll er auch thue, habe er schon durch und durch geblickt. Er ift, fuhr er fort, gewiß der Sohn aus einem reichen Handelshaufe, das gerade in dem 5 Augenblick fallirte, als er, in der Fülle feiner Jugend. Theil an großen Geschäften mit Kraft und Munterteit zu nehmen, daneben aber die fich reichlich dar= bietenden Genüffe zu theilen gedachte. Bon der Sobe feiner Hoffnungen herunter gestürzt raffte er sich zu= 10 fammen und leiftete, anderen bienend, basjenige mas er für sich und die Seinigen nicht mehr bewirken So durchreif'te er die Welt. lernte fie und ihren wechselseitigen Berkehr auf's genaueste kennen und vergaß dabei feines Bortheils nicht. Unermüdete 15 Thätigkeit und erprobte Rechtlichkeit brachten und erhielten ihm von vielen ein unbedingtes Vertrauen. So erwarb er fich aller Orten Bekannte und Freunde, ja es läßt fich gar wohl merten, daß fein Bermögen so weit in der Welt umber vertheilt ift, als seine 20 Bekanntschaft reicht, weghalb benn auch feine Gegenwart in allen vier Theilen der Welt von Zeit zu Zeit nöthig ift.

Umständlicher und naiver hatte dieß der luftige Junker erzählt und so manche possenhafte Bemerkung 25 eingeschlossen, eben als wenn er sein Mährchen recht weitläufig auszuspinnen gedächte.

Wie lange steht er nicht schon in Berbindung mit

meinem Bater! Die meinen ich sehe nichts, weil ich mich um nichts befümmere: aber eben bekwegen feb' ich's nur besto besser, weil mich's nichts angeht. Bieles Geld hat er bei meinem Bater niedergelegt. s der es wieder sicher und vortheilhaft unterbrachte. Erst geftern ftectte er bem Alten ein Juwelen-Raftchen au: einfacher, schöner und kostbarer hab' ich nichts gesehen, obgleich nur mit einem Blick, denn es wird Wahrscheinlich foll es der Braut zu verheimlicht. 10 Bergnügen. Luft und künftiger Sicherheit verehrt werden. Antoni hat sein Zutrauen auf Lucinden gefett! Wenn ich fie aber so zusammen sehe, kann ich fie nicht für ein wohl affortirtes Baar halten. Ruschliche ware beffer für ihn, ich glaube auch fie 15 nimmt ihn lieber als die Altefte; fie blickt auch wirklich manchmal nach dem alten Knafterbart so munter und theilnehmend hinüber, als wenn sie sich mit ihm in den Wagen seken und auf und davon fliegen wolle. Lucidor faßte fich zusammen; er wußte nicht mas zu 20 erwidern wäre, alles was er vernahm, hatte seinen innerlichen Beifall. Der Junker fuhr fort: Uberhaupt hat das Mädchen eine verkehrte Reigung zu alten Leuten, ich glaube fie hätte Ihren Bater fo frisch weg geheirathet wie den Sohn.

25 Lucidor folgte seinem Gefährten, wo ihn dieser auch über Stock und Stein hinführte; beide vergaßen die Jagd die ohnehin nicht ergiebig sein konnte. Sie kehrten auf einem Pachthose ein, wo, gut aufgenommen, ber eine Freund sich mit Essen, Trinken und Schwäßen unterhielt, der andere aber in Gedanken und Überslegungen sich versenkte, wie er die gemachte Entdeckung für sich und seinen Vortheil benußen möchte.

Lucidor hatte nach allen diesen Erzählungen und 5 Eröffnungen soviel Vertrauen zu Antoni gewonnen, daß er gleich bei'm Eintritt in den Hof nach ihm fraate und in den Garten eilte, wo er zu finden fein follte. Er burchftrich die fammtlichen Gange bes Barks bei heiterer Abendsonne; umsonst! Nirgends 10 keine Seele war zu sehen: endlich trat er in die Thure des großen Saals und, wundersam genug, die untergehende Sonne, aus dem Spiegel zurückscheinend, blendete ihn dergeftalt, daß er die beiden Bersonen die auf dem Canavee faßen nicht erkennen, wohl aber 15 unterscheiden konnte, daß einem Frauenzimmer von einer neben ihr fikenden Mannsperson die Sand fehr feurig gefüßt wurde. Wie groß war daher fein Ent= feten, als er bei hergestellter Augenruhe Lucinden und Antoni bor fich fahe. Er hatte verfinken mögen, 20 ftand aber wie eingewurzelt, als ihn Lucinde freund= lichft und unbefangen willtommen hieß, zuruckte und ihn bat zu ihrer rechten Seite zu sigen. Unbewußt ließ er fich nieder, und wie fie ihn anredete, nach bem heutigen Tage sich erkundigte, Bergebung bat 25 häuslicher Abhaltungen, da konnte er ihre Stimme kaum ertragen. Antoni stand auf und empfahl sich Lucinden; als fie, fich gleichfalls erhebend, den Zuruckgebliebenen zum Spaziergang einlub. Neben ihr hergehend war er schweigsam und verlegen; auch sie
schien beunruhigt; und wenn er nur einigermaßen
bei sich gewesen wäre, so hätte ihm ein tieses Athem5 holen verrathen müssen, daß sie herzliche Seuszer zu
verbergen habe. Sie beurlaubte sich zuletzt als sie
sich dem Hause näherten, er aber wandte sich, erst
langsam, dann heftig gegen das Freie. Der Park
war ihm zu eng, er eilte durch's Feld, nur die Stimme
10 seines Herzens vernehmend, ohne Sinn sür die Schönheiten des vollkommensten Abends. Als er sich allein
sah und seine Gefühle sich im beruhigenden Thränenerguß Luft machten, rief er aus:

Schon einigemal im Leben, aber nie so grausam 15 hab' ich den Schmerz empfunden, der mich nun ganz elend macht: wenn das gewünschteste Glück endlich Hand in Hand, Arm an Arm zu uns tritt, und zugleich sein Scheiden für ewig ankundet. Ich saß bei ihr, ging neben ihr, das bewegte Kleid berührte mich 20 und ich hatte sie schon verloren! Zähle dir das nicht vor, drösele dir's nicht auf, schweig' und entschließe dich!

Er hatte sich selbst den Mund verboten, er schwieg und sann, durch Felder, Wiesen und Busch, nicht immer auf den wegsamsten Pfaden hinschreitend. Nur als er spät in sein Zimmer trat, hielt er sich nicht und ries: Morgen früh bin ich fort, solch einen Tag will ich nicht wieder erleben! Und so warf er sich angekleidet auf's Lager. — Glückliche, gesunde Jugend! Er schlief schon; die absmüdende Bewegung des Tages hatte ihm die süßeste Nachtruhe verdient. Aus tröstlichen Morgenträumen jedoch weckte ihn die allersrühste Sonne; es war eben s der längste Tag, der ihm überlang zu werden drohte. Wenn er die Anmuth des beruhigenden Abendgestirns gar nicht empsunden, so sühlte er die aufregende Schönheit des Morgens nur, um zu verzweiseln. Er sah die Welt so herrlich als je, seinen Augen war 10 sie es noch; sein Inneres aber widersprach, das geshörte ihm alles nicht mehr an, er hatte Lucinden verloren.

## Reuntes Capitel.

Der Mantelfack war schnell gepackt, den er wollte liegen laffen, keinen Brief ichrieb er bagu, nur mit wenig Worten follte sein Ausbleiben vom Tifch, viel-5 leicht auch vom Abend, durch den Reitknecht ent= schuldigt werden, den er ohnehin aufweden mußte. Diesen aber fand er unten, schon vor dem Stalle, mit großen Schritten auf= und abgehend. Sie wollen boch nicht reiten? rief der fonft gutmuthige Mensch 10 mit einigem Berdruß. Ihnen darf ich es wohl fagen, aber der junge herr wird alle Tage unerträglicher. Hatte er sich doch gestern in der Gegend herum= getrieben, daß man glauben follte er danke Gott einen Sonntag = Morgen zu ruben. Kommt er nicht 15 heute frühe vor Tag, rumort im Stalle und wie ich auffpringe, fattelt und jäumt er Ihr Bferd, ift burch teine Vorstellung abzuhalten; er schwingt sich drauf und ruft: Bebenke nur das gute Werk das ich thue! Dieg Geschöpf geht immer nur gelaffen einen jurifti= 20 schen Trab, ich will sehen daß ich ihn zu einem rafchen Lebensgalop anrege. Er fagte ungefähr fo und verführte andere wunderliche Reden.

Lucidor war doppelt und dreifach betroffen, er liebte das Pferd, als seinem eigenen Charakter, seiner Lebensweise zusagend; ihn verdroß, das gute verstän= dige Geschöpf in den Händen eines Wildsangs zu wissen. Sein Plan war zerstört, seine Absicht zu seinem Universitätsfreunde, mit dem er in froher herzlicher Berbindung gelebt, in dieser Krise zu slüch= ten. Das alte Zutrauen war erwacht, die dazwischen liegenden Meilen wurden nicht gerechnet, er glaubte schon bei dem wohlwollenden verständigen Freunde wath und Linderung zu finden. Diese Aussicht war nun abgeschnitten; doch sie war's nicht, wenn er es wagte auf frischen Wandersüßen, die ihm zu Gebote standen, sein Ziel zu erreichen.

Bor allen Dingen suchte er nun aus dem Park 15 in's freie Feld, auf den Weg, der ihn zum Freunde führen sollte, zu gelangen. Er war seiner Richtung nicht ganz gewiß, als ihm, linker Hand, über dem Gebüsch hervorragend, auf wunderlichem Zimmerwerk, die Einsiedelei, aus der man ihm früher ein Geheim= 20 niß gemacht hatte, in die Augen siel, und er, jedoch zu seiner größten Verwunderung, auf der Galerie unter dem chinesischen Dache den guten Alten, der einige Tage für krank gehalten worden, munter um sich blickend erschaute. Dem freundlichsten Gruße, 25 der dringenden Einladung herauf zu kommen wider= stand Lucidor mit Ausslüchten und eiligen Gebärden. Nur Theilnahme für den guten Alten, der die steile

Treppe schwankenden Tritts heruntereilend herabzuftürzen drohte, konnte ihn vermögen entgegen zu gehen,
und sodann sich hinaufziehen zu lassen. Mit Berwunderung betrat er das anmuthige Sälchen, es hatte
nur drei Fenster gegen das Land, eine allerliebste
Aussicht; die übrigen Wände waren verziert, oder
vielmehr verdeckt von hundert und aber hundert Bildnissen, in Kupfer gestochen, allensalls auch gezeichnet,
auf die Wand neben einander in gewisser Ordnung
ausgeklebt, durch farbige Säume und Zwischenräume
gesondert.

Ich begünstige Sie, mein Freund, wie nicht jeden; dieß ist das Heiligthum, in dem ich meine letzen Tage vergnüglich zubringe. Hier erhol' ich mich von allen Fehlern, die mich die Gesellschaft begehen läßt, hier bring' ich meine Diätsehler wieder in's Gleich= gewicht.

Lucidor besah sich das Ganze und, in der Geschichte wohl erfahren, sah er alsbald klar, daß eine historische 20 Neigung zu Grunde liege.

Hier oben in der Friese, sagte der Alte, sinden Sie die Namen trefflicher Männer aus der Urzeit, dann aus der näheren auch nur die Namen, denn wie sie ausgesehen, möchte schwerlich auszumitteln sein. Hier aber im Hauptfelde geht eigentlich mein Leben an, hier sind die Männer, die ich noch nennen gehört als Knabe. Denn etwa sunfzig Jahre bleibt der Name vorzüglicher Menschen in der Erinnerung des

Bolks, weiterhin verschwindet er oder wird mährchen= haft. — Obgleich von deutschen Eltern bin ich in Holland geboren und für mich ift Wilhelm von Oranien, als Statthalter und König von England, der Urvater aller außerordentlichen Männer und Gelden. 5

Nun sehen Sie aber Ludwig den Vierzehnten gleich neben ihm, als welcher — wie gern hätte Lucidor den guten Alten unterbrochen, wenn es sich geschickt hätte, wie es sich uns, den Erzählenden, wohl ziemen mag: denn ihn bedrohte die neue und neueste Ge= 10 schichte, wie sich an den Vildern Friedrichs des Großen und seiner Generale, nach denen er hinschielte, gar wohl bemerken ließ.

Ehrte nun auch der gute Jüngling die lebendige Theilnahme des Alten an seiner nächsten Vor= und 15 Mitzeit, konnten ihm einzelne individuelle Züge und Ansichten als interessant nicht entgehen, so hatte er doch auf Akademien schon die neuere und neueste Geschichte gehört, und was man einmal gehört hat, glaubt man für immer zu wissen. Sein Sinn stand 20 in die Ferne, er hörte nicht, er sah kaum, und war eben im Begriff auf die ungeschickteste Weise zur Thüre hinaus und die lange satale Treppe hinunter zu poltern, als ein Händeklatschen heftig von unten zu vernehmen war.

Indeffen sich Lucidor zurückhielt, fuhr der Ropf des Alten zum Fenster hinaus und von unten ertönte eine wohlbekannte Stimme: Kommen Sie herunter um's Himmelswillen, aus Ihrem historischen Bilbersfaal, alter Herr! Schließen Sie Ihre Fasten und helsen mir unsern jungen Freund begütigen — wenn er's erfährt. Lucidor's Pferd hab' ich etwas unversnünftig angegriffen, es hat ein Cisen verloren, und ich mußte es stehen lassen. Was wird er sagen? Es ist doch gar zu absurd, wenn man so absurd ist.

Kommen Sie herauf! sagte der Alte und wendete sich herein zu Lucidor: Nun, was sagen Sie? Lucidor 10 schwieg und der wilde Junker trat herein. Das Hinund Widerreden gab eine lange Scene; genug, man beschloß, den Reitknecht sogleich hinzuschicken, um für das Pferd Sorge zu tragen.

Den Greis zurücklaffend eilten beide jungen Leute nach dem Haufe, wohin sich Lucidor nicht ganz unwillig ziehen ließ, es mochte daraus werden was wollte, wenigstens war in diesen Mauern der einzige Wunsch seines Herzens eingeschlossen. In solchem berzweiselten Falle vermissen wir ohnehin den Beistand unseres freien Willens und fühlen uns erleichtert für einen Augenblick, wenn von irgend woher Bestimmung und Nöthigung eingreift. Jedoch sand er sich, da er sein Zimmer betrat, in dem wunderlichsten Zustande, eben als wenn jemand in ein Gasthosse gemach, das er so eben verließ, unerwünscht wieder einzusehren genöthigt ist, weil ihm eine Achse gebrochen.

Der luftige Junker machte fich nun über den Mantelsack, um alles recht ordentlich auszupacken, vorzüglich legte er zusammen, was von festlichen Rleidungsftuden, obgleich reisemäßig, vorhanden war; er nöthigte Lucidor'n Schuh und Strümpfe anzuziehen, richtete dessen vollkrause braune Locken zurecht und putte ihn auf's befte heraus. Sodann rief er 5 hinweatretend, unfern Freund und sein Machwert vom Ropf bis zum Fuße beschauend: Nun seht ihr boch, Freundchen, einem Menschen gleich, der einigen Unspruch auf hübsche Rinder macht, und ernsthaft genug dabei, um sich nach einer Braut umzusehn. 10 Nur einen Augenblick! und ihr follt erfahren, wie ich mich hervorzuthun weiß, wenn die Stunde ichlägt. Das hab' ich Officieren abgelernt, nach denen die Mädchen immer schielen, und da hab' ich mich zu einer gewissen Soldatesca selbst enrollirt, und nun 15 sehen sie mich auch an und wieder an, weil keine weiß was fie aus mir machen foll. Da entsteht nun aus dem hin= und hersehen, aus Verwunderung und Aufmerksamkeit, oft etwas gar Artiges, das, wär' es auch nicht dauerhaft, doch werth ist, daß man ihm 20 den Augenblick aonne.

Aber nun kommen Sie, Freund, und erweisen mir den gleichen Dienst! Wenn Sie mich Stück für Stück in meine Hülle schlüpfen sehen, so werden Sie Witz und Erfindungsgabe dem leichtfertigen Knaben nicht 25 absprechen.

Nun zog er den Freund mit sich fort, durch lange weitläufige Gänge des alten Schlosses. Ich habe

mich, rief er aus, ganz hinten hin gebettet. Ohne mich verbergen zu wollen, bin ich gern allein: denn man kann's den andern doch nicht recht machen.

Sie kamen an der Canzlei vorbei, eben als ein 5 Diener heraustrat und ein Urvater = Schreibzeug, schwarz, groß und vollständig, heraustrug; Papier war auch nicht vergessen.

Ich weiß schon, was da wieder geklecks't werden soll, rief der Junker; geh hin und laß mir den Schlüffel. Thun Sie einen Blick hinein, Lucidor! es unterhält Sie wohl bis ich angezogen bin. Einem Rechtsfreund ist ein solches Locale nicht verhaßt wie einem Stallverwandten; und so schob er Lucidor'n in den Gerichtsfaal.

Der Jüngling fühlte sich sogleich in einem bekannten ansprechenden Clemente: die Exinnerung der Tage, wo ex, auf's Geschäft expicht, an solchem Tische saß, hörend und schreibend sich übte. Auch blieb ihm nicht verborgen, daß hier eine alte stattliche Hauscapelle zum Dienste der Themis, bei veränderten Religionsbegriffen, verwandelt sei. In den Reposituren fand ex Rubriken und Acten ihm von früher bekannt; er hatte selbst in diesen Angelegenheiten, von der Hauptstadt her, gearbeitet. Ginen Fascikel aufschlagend siel ihm ein Rescript in die Hände, das er selbst mundirt, ein anderes, wovon er der Concipient gewesen. Handschrift und Papier, Canzleisiegel und des Borsitzenden Unterschrift, alles rief ihm jene Zeit eines rechtlichen Strebens jugendlicher Hoffnung her= vor. Und wenn er sich dann umsah und den Seffel des Oberamtmanns erblickte, ihm zugedacht und be= stimmt, einen so schönen Platz, einen so würdigen Wirkungskreis, den er zu verschmähen, zu entbehren s Gefahr lief, das alles bedrängte ihn doppelt und dreisach, indem die Gestalt Lucindens zu gleicher Zeit sich von ihm zu entfernen schien.

Er wollte das Freie suchen, fand fich aber ge= fangen. Der wunderliche Freund hatte, leichtfinnig 10 oder schalkhaft, die Thure verschloffen hinter fich gelaffen : doch blieb unfer Freund nicht lange in diefer peinlichsten Beklemmung, benn ber andere tam wieder, entschuldigte sich und erregte wirklich guten Sumor burch seine seltsame Gegenwart. Gine gewiffe Ber= 15 wegenheit der Karben und des Schnitts feiner Kleibung war burch natürlichen Geschmack gedämpft; wie wir ja felbst tatouirten Indiern einen gewissen Beifall nicht verfagen. Seute, rief er aus, foll uns die Langeweile vergangener Tage vergütet werden; gute 20 Freunde, muntere Freunde find angekommen, hubsche Mädchen, neckische verliebte Wesen, und dann auch mein Bater, und Wunder über Wunder! Ihr Bater auch: das wird ein Fest werden, alles ist im Saale ichon versammelt bei'm Frühstück.

Lucidor'n war's auf einmal zu Muthe, als wenn er in tiefe Nebel hinein sahe, alle die angemeldeten bekannten und unbekannten Gestalten erschienen ihm gespenstig; doch sein Charakter in Begleitung eines reinen Herzens hielt ihn aufrecht, in wenigen Secunden fühlte er sich schon allen gewachsen. Nun folgte er dem eilenden Freunde, mit sicherem Tritt, 5 sest entschlossen abzuwarten es geschehe was da wolle, sich zu erklären es entstehe was da wolle.

und doch war er auf der Schwelle des Saals betroffen. In einem großen Halbkreis rings an den Fenftern umher entdeckte er sogleich seinen Bater neben dem Oberamtmann, beide stattlich angezogen. Die Schwestern, Antoni und sonst noch Bekannte und Unsbekannte übersah er mit einem Blick, der ihm trübe werden wollte. Schwankend näherte er sich seinem Bater, der ihn höchst freundlich willsommen hieß, jedoch mit einer gewissen Förmlichkeit, die ein vertrauendes Annähern kaum begünstigte. Bor so vielen Personen stehend suchte er sich für den Augenblick einen schicklichen Platz; er hätte sich neben Lucinden stellen können, aber Julie, dem gespannten Anstand zuwider, machte eine Wendung, daß er zu ihr treten mußte; Antoni blieb neben Lucinden.

In diesem bedeutenden Momente fühlte sich Lucidor abermals als Beauftragten, und gestählt von seiner ganzen Rechtswiffenschaft rief er sich jene schone Maxime zu seinen eignen Gunsten heran: Wir sollen anvertraute Geschäfte der Fremden wie unsere eigenen behandeln, warum nicht die unsrigen in eben dem Sinne? — In Geschäftsvorträgen wohl geübt durch=

lief er schnell was er zu sagen habe. Indessen schien bie Gesellschaft in einen förmlichen Halbeirkel gebildet ihn zu überslügeln. Den Inhalt seines Bortrags kannte er wohl, den Anfang konnte er nicht sinden. Da bemerkte er, in einer Ecke aufgetischt, das große 5 Dintenfaß, Canzleiverwandte dabei; der Oberamt= mann machte eine Bewegung, seine Rede vorzubereiten; Lucidor wollte ihm zuvorkommen, und in demselben Augenblicke drückte Julie ihm die Hand. Dieß brachte ihn aus aller Fassung, er überzeugte sich, daß alles 10 entschieden, alles für ihn verloren sei.

Nun war an gegenwärtigen sämmtlichen Lebens= verhältnissen, diesen Familienverbindungen, Gesell= schafts= und Anstandsbezügen nichts mehr zu schonen, er sah vor sich hin, entzog seine Hand Julien und 15 war so schnell zur Thüre hinaus, daß die Versamm= lung ihn unversehens vermißte und er sich selbst draußen nicht wieder sinden konnte.

Scheu vor dem Tageslichte, das im höchsten Glanze über ihn herabschien, die Blicke begegnender Menschen 20 vermeidend, aufsuchende fürchtend, schritt er vorwärts und gelangte zu dem großen Gartensaal. Dort wollten ihm die Kniee versagen, er stürzte hinein, und warf sich trostlos auf den Sopha unter dem Spiegel: mitten in der sittlich bürgerlichen Gesellschaft in solcher Berworren= 25 heit befangen, die sich wogenhaft um ihn, in ihm hin und her schlug. Sein vergangenes Dasein kämpste mit dem gegenwärtigen, es war ein gräulicher Augenblick.

Und so lag er eine Zeit, mit dem Gesichte in das Kissen versenkt, auf welchem gestern Lucindens Arm geruht hatte. Ganz in seinen Schmerz versunken fuhr er, sich berührt fühlend, schnell in die Höhe, ohne die Annäherung irgend einer Person gespürt zu haben, da erblickt er Lucinden, die ihm nahe stand.

Vermuthend, man habe fie gesendet ihn abzuholen. ihr aufgetragen, ihn mit schicklichen schwefterlichen Worten in die Gesellschaft, feinem widerlichen Schick-10 fal entgegen zu führen, rief er aus: Sie hatte man nicht fenden muffen, Lucinde, denn Sie find es, Die mich von dort vertrieb; ich kehre nicht gurud! Geben Sie mir, wenn Sie irgend eines Mitleids fahig find. ichaffen Sie mir Gelegenheit und Mittel zur Flucht. 15 Denn, damit Sie von mir zeugen können, wie un= möglich es fei mich jurudzubringen, fo nehmen Sie ben Schlüffel zu meinem Betragen, bas Ihnen und allen wahnsinnig vorkommen muß. Soren Sie ben Schwur, den ich mir im Innern gethan und den ich 20 unauflöslich laut wiederhole: Rur mit Ihnen wollt' ich leben, meine Jugend nuten, genießen, und fo das Alter im treuen redlichen Ablauf. Dien aber fei fo fest und sicher als irgend etwas, was vor dem Altar je geschworen worden, was ich jett schwöre, indem ich 25 Sie verlaffe, der bedauernswürdigfte aller Menschen.

Er machte eine Bewegung zu entschlüpfen, ihr die so gedrängt vor ihm stand; aber fie faßte ihn sanft in ihren Arm. — Was machen Sie! rief er aus. — Boethes Werte. 24. 886.

Lucidor! rief sie, nicht zu bedauern, wie Sie wohl wähnen, Sie find mein, ich die Ihre; ich halte Sie in meinen Armen, zaudern Sie nicht, die Ihrigen um mich zu schlagen. Ihr Bater ift alles zufrieden: Antoni heirathet meine Schwefter. Erftaunt zog er 5 fich von ihr zurück. Das wäre wahr? Lucinde lächelte und nickte, er entzog sich ihren Armen. Laffen Sie mich noch einmal in der Ferne sehen. was fo nah, fo nächst mir angehören foll. Er faßte ihre Sande, Blid in Blid! Lucinde, find Sie mein? - 10 Sie versette: Nun ja doch, die füßesten Thränen in bem treuften Auge; er umschlang fie und warf fein Saupt hinter das ihre, hing wie am Uferfelsen ein Schiffbrüchiger; ber Boben bebte noch unter ihm. Nun aber fein entzückter Blick, fich wieder öffnend, 15 fiel in den Spiegel. Da fah er fie in feinen Armen, sich von den ihren umschlungen; er blickte nieder und wieder hin. Solche Gefühle begleiten den Menschen burch's gange Leben. Zugleich fab er auch auf ber Spiegelfläche die Landschaft, die ihm geftern fo gräu= 20 lich und ahnungsvoll erschienen war, glanzender und herrlicher als je; und fich in folder Stellung, auf foldem Sintergrunde! Genugsame Bergeltung aller Leiden.

Wir find nicht allein, sagte Lucinde, und kaum 25 hatte er sich von seinem Entzücken erholt, so erschienen geputzt und bekränzt Mädchen und Anaben, Kränze tragend, den Ausgang versperrend. Das sollte alles

anders werden, rief Lucinde; wie artig war es eingerichtet und nun geht's tumultuarisch durch einander! Ein munterer Marsch tönte von weitem und
man sah die Gesellschaft, den breiten Weg her, seierlich heiter heranziehen. Er zauderte entgegen zu gehen
und schien seiner Schritte nur an ihrem Arm gewiß;
sie blieb neben ihm, die seierliche Scene des Wiedersehens, des Danks für eine schon vollendete Vergebung
von Augenblick zu Augenblick erwartend.

Anders war's jedoch von den launischen Göttern beschlossen; eines Vosthorns luftig-schmetternder Ton, von der Gegenseite, schien den ganzen Anftand in Berwirrung zu seken. Wer mag kommen ? rief Qucinde. Lucidor'n schauderte vor einer fremden Gegen= 15 wart, und auch der Wagen schien gang fremd. Gine aweisikige, neue, gang neufte Reisechaise! Sie fubr an ben Saal an. Gin ausgezeichneter anftanbiger Anabe sprang hinten herunter, öffnete den Schlag, aber niemand ftieg heraus; die Chaise war leer, der 20 Anabe ftieg hinein, mit einigen geschickten Sandgriffen warf er die Spriegel zurück, und so war, in einem Nu, das niedlichste Gebäude zur luftigften Spazier= fahrt vor den Augen aller Unwesenden bereitet, die indeffen herankamen. Antoni, den übrigen voreilend, 25 führte Julien zu dem Wagen. Versuchen Sie, sprach er, ob Ihnen dieß Fuhrwerk gefallen kann, um darin mit mir auf den besten Wegen durch die Welt zu rollen; ich werbe Sie keinen andern führen, und wo es irgend Noth thut, wollen wir uns zu helfen wiffen. Über das Gebirg follen uns Saumroffe tragen, und ben Wagen dazu.

Sie sind allerliebst! rief Julie. Der Anabe trat heran und zeigte mit Taschenspieler=Gewandtheit alle 5 Bequemlickeiten, kleine Bortheile und Behendigkeiten des ganzen leichten Baues.

Auf der Erde weiß ich keinen Dank, rief Julie, nur auf diesem kleinen beweglichen himmel, aus dieser Wolke, in die Sie mich erheben, will ich Ihnen 10 herglich danken. Sie war schon eingesprungen, ihm Blid und Rufthand freundlich autwerfend. Gegen= wärtig dürfen Sie noch nicht zu mir herein, da ist aber ein anderer, den ich auf diese Probefahrt mit= zunehmen gedenke, er hat auch noch eine Probe zu 15 bestehen. Sie rief nach Lucidor, der, eben mit Bater und Schwiegervater in ftummer Unterhaltung beariffen, sich gern in das leichte Ruhrwerk nöthigen ließ, da er ein unausweichlich Bedürfniß fühlte nur einen Augenblick auf irgend eine Weise sich zu zer= 20 ftreuen. Er faß neben ihr, fie rief dem Poftillon zu, wie er fahren folle. Flugs entfernten fie fich, in Staub gehüllt, aus den Augen der verwundert Nachschauenden.

Julie setzte sich recht fest und bequem in's Eckthen. 25 — Rücken Sie nun auch dorthin, Herr Schwager, baß wir uns recht bequem in die Augen sehen.

Lucidor. Sie empfinden meine Berwirrung, meine

Berlegenheit, ich bin noch immer wie im Traume, helfen Sie mir heraus.

Julie. Sehen Sie die hübschen Bauersleute, wie sie freundlich grüßen! Bei Ihrem Hiersein sind 5 Sie ja nicht in's obere Dorf gekommen. Alles wohl-habende Leute, die mir alle gewogen sind. Es ist niemand zu reich, dem man nicht einmal wohlwollend einen bedeutenden Dienst erweisen könne. Diesen Weg, den wir so bequem sahren, hat mein Vater 10 angelegt und auch dieses Gute gestiftet.

Lucidor. Ich glaub' es gern und geb' es zu; aber was sollen die Außerlichkeiten gegen die Berworrenheit meines Innern!

Julie. Nur Geduld, ich will Ihnen die Reiche 15 der Welt und ihre Herrlichkeit zeigen, nun find wir oben! Wie klar das ebene Land gegen das Gebirg hinliegt! Alle diese Dörfer verdanken meinem Vater gar viel, und Mutter und Töchtern wohl auch. Die Flur jenes Städtchens dort hinten macht erst die 20 Gränze.

Lucidor. Ich finde Sie in einer wunderlichen Stimmung; Sie scheinen nicht recht zu sagen, was Sie sagen wollten.

Julie. Nun sehen Sie hier links hinunter, wie 25 schön sich das alles entwickelt! Die Kirche mit ihren hohen Linden, das Amthaus mit seinen Pappeln hinter dem Dorshügel her. Auch die Gärten liegen vor uns und der Park.

Der Postillon fuhr schärfer.

Julie. Inen Saal dort droben kennen Sie; er sieht sich von hier aus eben so gut an, wie die Gegend von dort her. Hier am Baume wird gehalten; nun gerade hier spiegeln wir uns oben in der großen 5 Glassläche, man sieht uns dort recht gut, wir aber können uns nicht erkennen. — Fahre zu! — Dort haben sich vor Kurzem wahrscheinlich ein Paar Leute näher bespiegelt, und ich müßte mich sehr irren, mit großer wechselseitiger Zufriedenheit.

Lucidor verdrießlich erwiderte nichts, sie fuhren eine Zeitlang stillschweigend für sich hin, es ging sehr schnell. Hier, sagte Julie, fängt der schlechte Weg an, um den mögen Sie sich einmal verdient machen. Eh' es hinab geht schauen Sie noch hin= 15 über, die Buche meiner Mutter ragt mit ihrem herr= lichen Gipfel über alles hervor. Du fährst, suhr sie zum Kutschenden fort, den schlechten Weg hin, wir nehmen den Fußpsad durch's Thal und sind eher drüben wie du. Im Aussteigen rief sie aus: Das 20 gestehen Sie doch, der ewige Jude, der unruhige Anton Reiser, weiß noch seine Wallsahrten bequem genug einzurichten, für sich und seine Genossen: es ist ein sehr schöner bequemer Wagen.

Und so war sie auch schon den Hügel drunten; 25 Lucidor folgte finnend und fand sie auf einer wohl= gelegenen Bank sitzend, es war Lucindens Plätzchen. Sie lud ihn zu sich. Julie. Nun sitzen wir hier und gehen einander nichts an, das hat denn doch so sein sollen. Das kleine Quecksilber wollt' Ihnen gar nicht anstehen. Nicht lieben konnten Sie ein solches Wesen, verhaßt war es Ihnen.

Lucidors Berwunderung nahm zu.

Julie. Aber freilich Lucinde! Sie ist der Inbegriff aller Bolltommenheiten, und die niedliche Schwester war ein für allemal ausgestochen. Ich seh' 10 es, auf Ihren Lippen schwebt die Frage, wer uns so genau unterrichtet hat?

> Lucidor. Es steckt ein Berrath dahinter! — Julie. Ja wohl! ein Berräther ist im Spiele. Lucidor. Nennen Sie ihn.

- Sulie. Der ist balb entlarvt. Sie selbst! Sie haben die löbliche oder unlöbliche Gewohnheit mit sich selbst zu reden, und da will ich denn in unser aller Namen bekennen, daß wir Sie wechsels= weise behorcht haben.
- Lucidor (aufspringend). Gine saubere Gastfreunds schaft, auf diese Weise den Fremden eine Falle zu stellen!

Julie. Keineswegs; wir dachten nicht daran Sie zu belauschen, so wenig als irgend einen andern. 25 Sie wissen, Ihr Bett steht in einem Verschlag der Wand, von der Gegenseite geht ein anderer herein, der gewöhnlich nur zu häuslicher Niederlage dient. Da hatten wir einige Tage vorher unsern Alten genöthigt zu schlafen, weil wir für ihn in seiner abgelegenen Einstedelei viele Sorge trugen; nun fuhren Sie gleich den ersten Abend mit einem solchen leidenschaftlichen Monolog in's Zeug, dessen Inhalt er uns den andern Morgen angelegentlichst entdeckte.

Lucidor hatte nicht Lust fie zu unterbrechen. Er entfernte sich.

Julie (aufgeftanden ihm folgend). Wie war uns mit dieser Erklärung gedient! Denn ich gestehe gern: wenn Sie mir auch nicht gerade zuwider waren, so 10 blieb doch der Zustand der mich erwartete mir keines= wegs wünschenswerth. Frau Oberamtmännin zu sein, welche schreckliche Lage! Einen tüchtigen braven Mann zu haben, der den Leuten Recht sprechen soll und vor lauter Recht nicht zur Gerechtigkeit kommen kann! der es 15 weder nach oben noch unten recht macht, und, was das Schlimmste ist, sich selbst nicht. Ich weiß, was meine Mutter ausgestanden hat, von der Unbestechlichkeit, Unerschütterlichkeit meines Vaters. Endlich, leider nach ihrem Tod, ging ihm eine gewisse Mildigkeit auf, er 20 schien, sie er sich bisher vergeblich bekämpft hatte.

Lucidor (höchst unzufrieden über den Borfall, ärgerlich über die leichtsinnige Behandlung, stand still). Für den Scherz eines Abends mochte das hin= 25 gehen, aber eine solche beschämende Mystification Tage und Nächte lang gegen einen unbefangenen Gast zu verüben ist nicht verzeihlich.

Julie. Wir alle haben uns in die Schuld getheilt, wir haben Sie alle behorcht; ich aber allein büße die Schuld des Horchens.

Lucidor. Alle! besto unverzeihlicher! Und wie 5 konnten Sie mich den Tag über ohne Beschämung ansehen, den Sie des Nachts schmählich=unerlaubt überlisteten? Doch ich sehe jetzt ganz deutlich mit Einem Blick, daß Ihre Tagesanstalten nur darauf berechnet waren, mich zum Besten zu haben. Eine 10 löbliche Familie! und wo bleibt die Gerechtigkeits= liebe Ihres Baters? — Und Lucinde! —

Julie. Und Lucinde! — Was war das für ein Ton! Nicht wahr, Sie wollten sagen: wie tief es Sie schmerzt von Lucinden übel zu denken, Lucinden mit 15 uns allen in Eine Classe zu werfen?

Lucidor. Lucinden begreif' ich nicht.

Julie. Sie wollen fagen, diese reine edle Seele, dieses ruhig gefaßte Wesen, die Güte, das Wohl-wollen selbst, diese Frau wie sie sein sollte, verbindet so sich mit einer leichtsinnigen Gesellschaft, mit einer überhinfahrenden Schwester, einem verzogenen Jungen, und gewissen geheimnißvollen Personen! Das ist unbegreislich.

Lucidor. Ja wohl ift das unbegreiflich.

31 Julie. So begreifen Sie es denn! Lucinden, wie uns allen waren die Hände gebunden. Hätten Sie die Berlegenheit bemerken können, wie sie sich kaum zurückhielt Ihnen alles zu offenbaren, Sie würden sie doppelt und dreifach lieben, wenn nicht jede wahre Liebe an und für sich zehn= und hundert= sach wäre; auch versichere ich Sie, uns allen ist der Spaß am Ende zu lang geworden.

Lucidor. Warum endigten Sie ihn nicht? Julie. Das ift nun auch aufzuklären. Nachdem Ihr erster Monolog dem Bater bekannt geworden und er gar bald bemerken konnte, daß alle seine Kinder nichts gegen einen folchen Tausch einzuwenden hatten. fo entschloß er sich alsobald zu Ihrem Bater zu reisen. 10 Die Wichtigkeit des Geschäfts war ihm bedenklich. Ein Bater allein fühlt den Respect, den man einem Bater schuldig ift. — Er muß es zuerst wissen, fagte ber meine, um nicht etwan hinterdrein, wenn wir einia sind, eine ärgerlich = gezwungene Zustimmung zu 15 geben. Ich kenne ihn genau, ich weiß wie er einen Gedanken, eine Neigung, einen Borfat festhält, und es ift mir bange genug. Er hat fich Julien, feine Karten und Prospecte so zusammen gedacht, daß er fich schon vornahm, das alles zulett hierher zu ftiften, 20 wenn der Tag kame, wo das junge Paar fich hier niederließe und Ort und Stelle fo leicht nicht verändern könnte: da wollt' er alle Ferien uns zuwen= ben und was er für Liebes und Gutes im Sinne hatte. Er muß zuerst erfahren was die Natur uns 25 für einen Streich gespielt, ba noch nichts eigentlich erklärt, noch nichts entschieden ift. hierauf nahm er uns allen den feierlichsten Handschlag ab, daß wir

Sie beobachten und, es geschehe was wolle, Sie hinhalten sollten. Wie sich die Rückreise verzögert, wie es Kunst, Mühe und Beharrlichkeit gekostet Ihres Baters Einwilligung zu erlangen, das mögen Sie von 5 ihm selbst hören. Genug, die Sache ist abgethan, Lucinde ist Ihnen gegönnt.

Und so waren beide, vom ersten Sike lebhaft sich entfernend, unterwegs anhaltend, immer fortsprechend, und langfam weiter gehend, über die Wiesen bin, 10 auf die Erhöhung gekommen an einen andern wohl= gebahnten Kunftweg. Der Wagen fuhr schnell heran; Augenblicks machte fie ihren Nachbar aufmerksam auf ein seltsames Schausviel. Die ganze Maschinerie, worauf sich der Bruder soviel zu Gute that, war be-15 lebt und bewegt, schon führten die Räder eine Menschen= zahl auf und nieder, schon wogten die Schaukeln, Mastbäume wurden erklettert und was man nicht alles für kühnen Schwung und Sprung über ben Bäuptern einer unzählbaren Menge gewagt fah! Alles 20 das hatte der Junker in Bewegung gesetzt, damit nach Tafel die Gafte fröhlich unterhalten würden. fährst noch durch's untere Dorf, rief Julie, die Leute wollen mir wohl, und fie follen fehen wie wohl es mir geht.

Das Dorf war öbe, die Jüngern sämmtlich hatten schon den Luftplatz ereilt, alte Männer und Frauen zeig= ten sich, durch das Posthorn erregt, an Thür und Fen= stern, alles grüßte, segnete, ries: O das schöne Paar! Julie. Nun da haben Sie's! Wir hätten am Ende doch wohl zusammen gepaßt; es kann Sie noch reuen.

Lucidor. Jest aber, liebe Schwägerin! — Julie. Nicht wahr, jest "lieb", da Sie mich s Los find.

Lucidor. Nur ein Wort! Auf Ihnen lastet eine schwere Berantwortlichkeit; was sollte der Hände= druck, da Sie meine überschreckliche Stellung kannten und fühlen mußten? So gründlich Boshaftes ist 10 mir in der Welt noch nichts vorgekommen.

Julie. Danken Sie Gott, nun wär's abgebüßt, alles ift verziehen. Ich wollte Sie nicht, das ift wahr, aber daß Sie mich ganz und gar nicht wollten, das verzeiht kein Mädchen, und dieser Händedruck 15 war, merken Sie sich's! für den Schalk. Ich gestehe, es war schalkischer als billig, und ich verzeihe mir nur indem ich Ihnen vergebe, und so sei denn alles vergeben und vergessen! Hier meine Hand.

Er schlug ein, sie rief: Da sind wir schon wieder! 20 in unserm Park schon wieder, und so geht's bald um die weite Welt und auch wohl zurück; wir treffen uns wieder.

Sie waren vor dem Gartensaal schon angelangt, er schien leer; die Gesellschaft hatte sich, im Unbehagen 23 die Taselzeit überlang verschoben zu sehen, zum Spa= zieren bewegt. Antoni aber und Lucinde traten her= vor. Julie warf sich aus dem Wagen ihrem Freund entgegen, sie dankte in einer herzlichen Umarmung und enthielt sich nicht der freudigsten Thränen. Des edlen Mannes Wange röthete sich, seine Züge traten entfaltet hervor, sein Auge blickte seucht, und ein sschöner bedeutender Jüngling erschien aus der Hülle. Und so zogen beide Paare zur Gesellschaft, mit Gefühlen die der schönste Traum nicht zu geben vermöchte.

## Zehntes Capitel.

Bater und Sohn waren, von einem Reitknecht begleitet, durch eine angenehme Gegend gekommen, als diefer, im Angesicht einer hohen Mauer die einen weiten Bezirk zu umschließen schien stillehaltend, be- 5 beutete, fie möchten nun zu Fuße fich dem großen Thore nähern, weil kein Pferd in diefen Kreis ein= gelaffen würde: fie zogen die Glocke, das Thor eröffnete fich, ohne daß eine Menschengestalt fichtbar geworden ware, und fie gingen auf ein altes Gebäude 10 los das zwischen uralten Stämmen von Buchen und Eichen ihnen entgegen schimmerte. Wunderbar war es anzusehen, denn so alt es der Form nach schien, fo war es doch als wenn Maurer und Steinmeten so eben erst abgegangen wären, dergestalt neu, voll= 15 ftandig und nett erschienen die Rugen wie die auß= gearbeiteten Verzierungen.

Der metallne schwere Ring an einer wohlgeschnitz= ten Pforte lud sie ein zu klopfen, welches Felix muth= willig etwas unsanft verrichtete; auch diese Thüre 20 sprang auf und sie fanden zunächst auf der Haussslur ein Frauenzimmer sitzen von mittlerem Alter, am Stickrahmen mit einer wohlgezeichneten Arbeit beschäftigt. Diese begrüßte sogleich die Ankommenden
als schon gemeldet und begann ein heiteres Lied zu
singen, worauf sogleich aus einer benachbarten Thüre
sein Frauenzimmer heraustrat, das man für die Beschließerin und thätige Haushälterin, nach den Anhängseln ihres Gürtels, ohne weiteres zu erkennen
hatte. Auch diese freundlich grüßend führte die Fremden eine Treppe hinauf und eröffnete ihnen einen
soal der sie ernsthaft ansprach, weit, hoch, ringsum
getäselt, oben drüber eine Reihensolge historischer
Schilderungen. Zwei Personen traten ihnen entgegen,
ein jüngeres Frauenzimmer und ein ältlicher Mann.

Jene hieß den Gast sogleich freimüthig will15 kommen. Sie sind, sagte sie, als einer der Unsern
angemeldet. Wie soll ich Ihnen aber kurz und gut
den Gegenwärtigen vorstellen? Er ist unser Hausfreund im schönsten und weitesten Sinne, bei Tage
der belehrende Gesellschafter, bei Nacht Aftronom, und
20 Arzt zu ieder Stunde.

Und ich, versetzte dieser freundlich, empsehle Ihnen dieses Frauenzimmer als die bei Tage unermüdet Geschäftige, bei Nacht wenn's Noth thut gleich bei der Hand, und immersort die heiterste Lebensbegleiterin.

Ungela, so nannte man die durch Gestalt und Betragen einnehmende Schöne, verkündigte sodann die Ankunft Makariens; ein grüner Borhang zog sich auf; und eine ältliche wunderwürdige Dame ward auf einem Lehnsessel von zwei jungen hübschen Mäd= chen hereingeschoben, wie von zwei andern ein runder Tisch mit erwünschtem Frühstück. In einem Winkel der ringsumhergehenden massiven eichenen Bänke waren Kissen gelegt, darauf setzen sich die obigen dreie, s Makarie in ihrem Sessel gegen ihnen über. Felix verzehrte sein Frühstück stehend, im Saal umher wandelnd und die ritterlichen Bilder über dem Ge= täsel neugierig betrachtend.

Makarie sprach zu Wilhelm als einem Vertrauten, 10 sie schien sich in geistreicher Schilderung ihrer Verwandten zu erfreuen; es war, als wenn sie die innere Natur eines jeden durch die ihn umgebende individuelle Maske durchschaute. Die Personen, welche Wilhelm kannte, standen wie verklärt vor seiner 15 Seele, das einsichtige Wohlwollen der unschähderen Frau hatte die Schale losgelöst und den gesunden Kern veredelt und belebt.

Nachdem nun diese angenehmen Gegenstände durch die freundlichste Behandlung erschöpst waren, sprach 20 sie zu dem würdigen Gesellschafter: Sie werden von der Gegenwart dieses neuen Freundes nicht wiederum Anlaß zu einer Entschuldigung sinden und die versprochene Unterhaltung abermals verspäten; er scheint von der Art, wohl auch daran Theil zu nehmen.

Jener aber versetzte darauf: Sie wissen, welche Schwierigkeit es ist sich über diese Gegenstände zu erklären, denn es ist von nichts Wenigerem als von dem Migbrauch fürtrefflicher und weitauslangender Mittel die Rede.

Ich geb' es zu, versetzte Makarie: denn man kommt in doppelte Verlegenheit. Spricht man von die Wirde des Mittels selbst anzukasten, denn es liegt ja immer noch in dem Mißbrauch verborgen; spricht man von Mittel, so kann man kaum zugeben, daß seine Gründlichkeit und Würde irgend einen Mißbrauch zulasse. Indessen, da wir unter uns sind, nichts sestsen, nichts nach außen wirken, sondern nur uns ausklären wollen, so kann das Gespräch immer vorwärts gehen.

Doch müßten wir, versetzte der bedächtige Mann, vorher anfragen, ob unser neuer Freund auch Luft habe an einer gewissermaßen abstrusen Materie Theil zu nehmen, und ob er nicht vorzöge in seinem Zimmer einer nöthigen Ruhe zu pslegen. Sollte wohl unsere Angelegenheit, außer dem Zusammenhange, ohne Kenntniß wie wir darauf gelangt, von ihm 20 gern und günstig ausgenommen werden?

Wenn ich das, was Sie gesagt haben, mir durch etwas Analoges erklären möchte; so scheint es ungefähr der Fall zu sein, wenn man die Heuchelei angreift und eines Angriffs auf die Religion beschul-25 digt werden kann.

Wir können die Analogie gelten lassen, versetzte der Hausfreund: denn es ist auch hier von einem Complex mehrerer bedeutender Menschen, von einer hohen Wiffenschaft, von einer wichtigen Kunst und, daß ich kurz sei, von der Mathematik die Rede.

Ich habe, versetzte Wilhelm, wenn ich auch über die fremdesten Gegenstände sprechen hörte, mir immer etwas daraus nehmen können: denn alles was den seinen Menschen interessirt, wird auch in dem andern einen Anklang finden.

Vorausgesetzt, sagte jener, daß er sich eine gewisse Freiheit des Geistes erworben habe; und da wir Ihnen dieß zutrauen, so will ich von meiner Seite 10 wenigstens Ihrem Verharren nichts entgegen stellen.

Was aber fangen wir mit Felix an? fragte Makarie, welcher, wie ich sehe, mit der Betrachtung jener Bilder schon fertig ist und einige Ungeduld merken läßt.

Bergönnt mir diesem Frauenzimmer etwas in's Ohr zu sagen, versetzte Felix, raunte Angela etwas stille zu, die sich mit ihm entsernte, bald aber lächelnd zurückkam, da denn der Hausfreund folgendermaßen zu reden ansing.

20

In solchen Fällen, wo man irgend eine Miß= billigung, einen Tadel, auch nur ein Bedenken auß= sprechen soll, nehme ich nicht gern die Initiative; ich suche mir eine Autorität, bei welcher ich mich be= ruhigen kann, indem ich sinde daß mir ein anderer 25 zur Seite steht. Loben thu' ich ohne Bedenken, denn warum soll ich verschweigen, wenn mir etwaß zu= sagt? sollte es auch meine Beschränktheit außbrücken, fo hab' ich mich beren nicht zu schämen; table ich aber, so kann mir begegnen, daß ich etwas Fürtreff= liches abweise, und dadurch zieh' ich mir die Miß= billigung anderer zu die es besser verstehen; ich muß mich zurücknehmen, wenn ich aufgeklärt werde. Deß= wegen bring' ich hier einiges Geschriebene, sogar Über= sehungen mit: denn ich traue in solchen Dingen meiner Nation so wenig als mir selbst; eine Zustimmung aus der Ferne und Fremde scheint mir mehr Sicher= 10 heit zu geben. Er sing nunmehr nach erhaltener Er= Laubniß solgendermaßen zu lesen an.

Wenn wir aber uns bewogen finden diesen werthen Mann nicht lesen zu lassen, so werden es unsere Gönner wahrscheinlich geneigt aufnehmen, denn was oben gegen bas Verweilen Wilhelms bei dieser Unterhaltung gesagt worden, gilt noch mehr in dem Falle, in welchem wir uns besinden. Unsere Freunde haben einen Roman in die Hand genommen, und wenn dieser hie und da schon mehr als billig didaktisch geworden, so sinden wir doch gerathen, die Geduld unserer Wohlwollenden nicht noch weiter auf die Probe zu stellen. Die Papiere, die uns vorliegen, gedenken wir an einem andern Orte abdrucken zu lassen und sahren diesmal im Geschichtlichen ohne weiteres fort, da wir selbst unges duldig sind das obwaltende Käthsel endlich aufgeklärt zu sehen.

Enthalten können wir uns aber boch nicht ferner einiges zu erwähnen was noch vor dem abendlichen

Scheiben dieser edlen Gesellschaft zur Sprache kam. Wilhelm, nachdem er jener Borlesung ausmerksam zugehört, äußerte ganz unbewunden: Hier vernehm' ich von großen Naturgaben, Fähigkeiten und Fertigsteiten, und doch zuletzt, bei ihrer Anwendung, manches s Bedenken. Sollte ich mich darüber in's Kurze fassen, so würde ich ausrusen: Große Gedanken und ein reines Herz, das ist's was wir uns von Gott ers bitten sollten!

Diesen verständigen Worten Beifall gebend löf'te 10 die Versammlung sich auf; der Aftronom aber verssprach, Wilhelmen in dieser herrlichen klaren Nacht an den Wundern des gestirnten himmels vollkommen Theil nehmen zu lassen.

Nach einigen Stunden ließ der Aftronom seinen 15 Gast die Treppen zur Sternwarte sich hinauswinden, und zuleht allein auf die völlig freie Fläche eines runden hohen Thurmes heraustreten. Die heiterste Nacht, von allen Sternen leuchtend und funkelnd, um= gab den Schauenden, welcher zum erstenmale das hohe 20 Hinden glaubte. Denn im gemeinen Leben, abgerechnet die ungünstige Witterung die uns so ost den Glanzeraum des Äthers verbirgt, hindern uns zu Hause bald Dächer und Giebel, auswärts bald Wälder und Felsen, 25 am meisten aber überall die inneren Beunruhigungen des Gemüths, die uns alle Umwelt mehr als Nebel und Mißwetter zu verdüstern sich hin und herbewegen.

Ergriffen und erstaunt hielt er sich beide Augen zu. Das Ungeheure hört auf erhaben zu fein, es überreicht unfre Kaffungetraft, es droht uns zu vernichten. Was bin ich denn gegen das AU? fprach er 5 zu feinem Geifte: wie kann ich ihm gegenüber, wie kann ich in feiner Mitte fteben? Rach einem kurzen Überdenken jedoch fuhr er fort: Das Resultat unfres heutigen Abends löf't ja auch das Räthfel des gegen= wärtigen Augenblicks. Wie kann fich der Mensch 10 gegen das Unendliche stellen, als wenn er alle geiftigen Rrafte die nach vielen Seiten hingezogen werden in seinem Innersten, Tiefsten versammelt, wenn er sich fragt: Darfft du bich in der Mitte dieser ewig lebendi= gen Ordnung auch nur denken, sobald sich nicht gleich= 15 falls in dir ein beharrlich Bewegtes, um einen reinen Mittelbunct freisend, hervorthut? Und felbst wenn es bir ichwer wurde diesen Mittelpunct in beinem Bufen aufzufinden, so würdest du ihn daran erkennen, daß eine wohlwollende, wohlthätige Wirkung von ihm 20 ausgeht und von ihm Zeugniß gibt.

Wer soll, wer kann aber auf sein vergangenes Leben zurückblicken, ohne gewissermaßen irre zu wer= den, da er meistens sinden wird, daß sein Wollen richtig, sein Thun falsch, sein Begehren tadelhaft und 25 sein Erlangen dennoch erwünscht gewesen?

Wie oft haft du biese Gestirne leuchten gesehen und haben sie dich nicht jederzeit anders gefunden? sie aber sind immer dieselbigen und sagen immer basselbige: wir bezeichnen, wiederholen sie, durch unsern gesehmäßigen Gang, Tag und Stunde; frage dich auch wie verhältst du dich zu Tag und Stunde? — Und so kann ich denn dießmal antworten: Des gegen-wärtigen Verhältnisses hab' ich mich nicht zu schämen, 5 meine Absicht ist, einen edlen Familienkreis in allen seinen Gliedern erwünscht verbunden herzustellen; der Weg ist bezeichnet. Ich soll erforschen, was edle Seelen aus einander hält, soll Hindernisse wegräumen von welcher Art sie auch seien. Dieß darsst du vor 10 diesen himmlischen Herrschaaren bekennen; achteten sie beiner, sie würden zwar über deine Beschränktheit lächeln, aber sie ehrten gewiß deinen Vorsatz und besgünstigten dessen Erstüllung.

Bei diesen Worten oder Gedanken wendete er sich 15 umher zu sehen, da fiel ihm Jupiter in die Augen, das Glücksgestirn, so herrlich leuchtend als je; er nahm das Omen als günstig auf und verharrte freudig in diesem Anschauen eine Zeit lang.

Hierauf sogleich berief ihn der Aftronom herab= 20 zukommen und Ließ ihn eben dieses Gestirn durch ein vollkommenes Fernrohr in bedeutender Größe, be= gleitet von seinen Monden, als ein himmlisches Wunder anschauen.

Als unser Freund lange darin versunken geblieben, 25 wendete er sich um und sprach zu dem Sternfreunde: Ich weiß nicht, ob ich Ihnen danken soll, daß Sie mir dieses Gestirn so über alles Maß näher gerückt. Alls ich es vorhin sah, stand es im Verhältniß zu dem übrigen Unzähligen des Himmels und zu mir selbst; jetzt aber tritt es in meiner Einbildungskraft unverhältnißmäßig hervor und ich weiß nicht, ob ich bie übrigen Schaaren gleicherweise heranzuführen wünschen sollte. Sie werden mich einengen, mich beängstigen.

So erging fich unfer Freund nach feiner Gewohn= heit weiter und es kam bei dieser Gelegenheit manches 10 Unerwartete zur Sprache. Auf einiges Erwidern des Runftverftändigen versette Wilhelm: 3ch begreife recht gut, daß es euch himmelstundigen die größte Freude gewähren muß, das ungeheure Weltall nach und nach fo heranzuziehen wie ich hier den Planeten fah und 15 febe. Aber erlauben Sie mir es auszusprechen: 3ch habe im Leben überhaubt und im Durchschnitt gefunden, daß diese Mittel, wodurch wir unfern Sinnen ju bulfe tommen, teine fittlich gunftige Wirkung auf den Menschen ausüben. Wer durch Brillen sieht, 20 halt fich für klüger als er ift, benn fein außerer Sinn wird dadurch mit seiner innern Urtheilsfähigfeit außer Gleichgewicht gesett; es gehört eine höhere Cultur dazu, beren nur vorzügliche Menfchen fähig find, ihr Inneres, Wahres mit diefem von außen 25 herangerückten Falschen einigermaßen auszugleichen. So oft ich durch eine Brille febe, bin ich ein anderer Mensch und gefalle mir selbst nicht; ich sehe mehr als ich sehen sollte, die schärfer gesehene Welt har=

monirt nicht mit meinem Innern und ich lege die Gläfer geschwind wieder weg, wenn meine Neugierde, wie dieses oder jenes in der Ferne beschaffen sein möchte, befriedigt ist.

Auf einige scherzhafte Bemerkungen des Astronomen s fuhr Wilhelm fort: Wir werden diese Gläser so wenig als irgend ein Maschinenwesen aus der Welt bannen, aber dem Sittenbevbachter ist es wichtig zu erforschen und zu wissen, woher sich manches in die Menschheit eingeschlichen hat, worüber man sich beklagt. So bin 10 ich z. B. überzeugt, daß die Gewohnheit Annäherungs= brillen zu tragen an dem Dünkel unserer jungen Leute hauptsächlich Schuld hat.

Unter diesen Gesprächen war die Nacht weit vor= gerückt, worauf der im Wachen bewährte Mann 15 seinem jungen Freunde den Vorschlag that sich auf dem Feldbette niederzulegen und einige Zeit zu schla= sen, um alsdann mit frischerem Blick die dem Auf= gang der Sonne voreilende Venus, welche eben heute in ihrem vollendeten Glanze zu erscheinen verspräche, 20 zu schauen und zu begrüßen.

Wilhelm, der sich bis auf den Augenblick recht straff und munter gehalten hatte, fühlte auf diese Anmuthung des wohlwollenden vorsorglichen Mannes sich wirklich erschöpft, er legte sich nieder und war 25 augenblicklich in den tiefsten Schlaf gesunken.

Geweckt von dem Sternkundigen sprang Wilhelm auf und eilte zum Fenster, dort ftaunte, starrte er einen Augenblick, dann rief er enthusiastisch: Welche Herrlichkeit! welch ein Wunder! Andere Worte des Entzückens folgten, aber ihm blieb der Anblick immer ein Wunder, ein großes Wunder.

Daß Ihnen dieses liebenswürdige Gestirn, das heute in Fülle und Herrlichkeit wie selten erscheint, überraschend entgegen treten würde, konnt' ich vorausssehen, aber das darf ich wohl aussprechen, ohne kalt gescholten zu werden, kein Wunder seh' ich, durchaus 10 kein Wunder!

Wie könnten Sie auch? versette Wilhelm, da ich es mitbringe, da ich es in mir trage, da ich nicht weiß, wie mir geschieht. Laffen Sie mich noch immer ftumm und ftaunend hinblicken, fodann vernehmen Rach einer Bause fuhr er fort: 3ch lag fanft. aber tief eingeschlafen, da fand ich mich in den gestrigen Saal versett, aber allein. Der grüne Borhang ging auf, Makariens Seffel bewegte fich hervor, von felbst wie ein belebtes Wefen; er glanzte golben, 20 ihre Kleider schienen priesterlich, ihr Anblick leuchtete fanft: ich war im Beariff mich niederzuwerfen. Wolken entwickelten fich um ihre Ruße, steigend hoben fie flügelartig die heilige Geftalt empor, an der Stelle ihres herrlichen Angefichtes fah ich zulegt, zwischen 25 fich theilendem Gewölt, einen Stern blinken, der immer aufwärts getragen wurde und durch das er= öffnete Deckengewölb sich mit dem ganzen Stern= himmel vereinigte, der sich immer zu verbreiten und alles zu umschließen schien. In dem Augenblick wecken Sie mich auf; schlaftrunken taumle ich nach dem Fenster, den Stern noch lebhaft in meinem Auge, und wie ich nun hindlicke — der Morgenstern, von gleicher Schönheit, obschon vielleicht nicht von gleicher strahlender Herrlichkeit, wirklich vor mir! Dieser wirkliche, da droben schwebende Stern setzt sich an die Stelle des geträumten, er zehrt auf was an dem erscheinenden Herrliches war, aber ich schaue doch fort und sort, und Sie schauen ja mit mir was eigentlich vor meinen Augen zugleich mit dem Nebel des Schlases hätte verschwinden sollen.

Der Aftronom rief aus: Wunder, ja Wunder! Sie wiffen selbst nicht, welche wundersame Rede Sie führten. Möge uns nur dieß nicht auf den Abschied 15 der Herrlichen hindeuten, welcher früher oder später eine solche Apotheose beschieden ist.

Den andern Morgen eilte Wilhelm, um seinen Felix aufzusuchen, der sich früh ganz in der Stille weggeschlichen hatte, nach dem Garten, den er zu 20 seiner Verwunderung durch eine Anzahl Mädchen be= arbeitet sah; alle, wo nicht schön, doch keine häßlich, keine die das zwanzigste Jahr erreicht zu haben schien. Sie waren verschiedentlich gekleidet, als verschiedenen Ortschaften angehörig, thätig, heiter grüßend und 25 sortarbeitend.

Ihm begegnete Angela, welche die Arbeit anzuord= nen und zu beurtheilen auf und abging; ihr ließ der

Gaft feine Berwunderung über eine fo hübsche lebens= thätige Colonie vermerten. Diefe, verfette fie, ftirbt nicht aus, andert fich, aber bleibt immer diefelbe. Denn mit dem amangiaften Rahr treten biefe, fo wie 5 bie fammtlichen Bewohnerinnen unfrer Stiftung, in's thatige Leben, meiftens in den Cheftand. Alle jungen Männer der Nachbarschaft, die fich eine wackere Gattin wünschen, sind aufmerksam auf dasjenige, was fich bei uns entwickelt. Auch find unfre Bog-10 linge hier nicht etwan eingesperrt, sie haben fich schon auf manchem Jahrmarkte umgesehen, sind gesehen worden, gewünscht und verlobt; und so warten denn mehrere Familien schon aufmerkfam, wenn bei uns wieder Blat wird um die Ihrigen einzuführen. Nach-15 dem diese Angelegenheit besprochen war, konnte der Gaft seiner neuen Freundin den Wunsch nicht bergen. das geftern Abend Vorgelesene nochmals durchzusehen. Den Sauptfinn der Unterhaltung habe ich gefakt. fagte er: nun möcht' ich aber auch das Einzelne, 20 wovon die Rede war, näher kennen lernen.

Diesen Wunsch, versetzte jene, zu befriedigen finde ich mich glücklicherweise sogleich in dem Falle; das Berhältniß, das Ihnen so schnell zu unserm Innersten gegeben ward, berechtigt mich, Ihnen zu sagen, daß jene Papiere schon in meinen Händen und von mir nebst andern Blättern sorgfältig aufgehoben werden. Meine Herrin, fuhr sie fort, ist von der Wichtigkeit des augenblicklichen Gesprächs höchlich überzeugt; da-

bei gehe vorüber, sagt sie, was kein Buch enthält und doch wieder das Beste, was Bücher jemals enthalten haben. Deßhalb machte sie mir's zur Pflicht einzelne gute Gedanken aufzubewahren, die aus einem geist=reichen Gespräch, wie Samenkörner aus einer viel= 5 ästigen Pflanze, hervorspringen. Ist man treu, sagt sie, das Gegenwärtige sest zu halten, so wird man erst Freude an der Überlieserung haben, indem wir den besten Gedanken schon ausgesprochen, das liebens=würdigste Gesühl schon ausgesprochen, das liebens=würdigstens

Angela fuhr fort dem Gaste weiter zu vertrauen, 15 daß dadurch ein bedeutendes Archiv entstanden sei, woraus sie in schlaflosen Nächten manchmal ein Blatt Makarien vorlese; bei welcher Gelegenheit denn wieder auf eine merkwürdige Weise tausend Einzelnheiten her= vorspringen, eben als wenn eine Masse Quecksilber 20 fällt und sich nach allen Seiten hin in die vielsachsten unzähligen Kügelchen zertheilt.

Auf seine Frage, inwiesern dieses Archiv als Ge= heimniß bewahrt werde, eröffnete sie: daß allerdings nur die nächste Umgebung davon Kenntniß habe, doch 25 wolle sie es wohl verantworten und ihm, da er Lust bezeige, sogleich einige Hefte vorlegen.

Unter diesem Gartengespräche maren fie gegen bas

Schloß gelangt und in die Zimmer eines Seitengebäudes eintretend, sagte sie lächelnd: Ich habe bei
dieser Gelegenheit Ihnen noch ein Geheimniß zu vertrauen, worauf Sie am wenigsten vorbereitet sind.

5 Sie ließ ihn darauf durch einen Vorhang in ein
Kabinett hineinblicken, wo er, freilich zu großer Verwunderung, seinen Felix schreibend an einem Tische
sigen sah und sich nicht gleich diesen unerwarteten
Fleiß enträthseln konnte. Bald aber ward er be10 lehrt, als Angela ihm entdeckte, daß der Knabe jenen
Augenblick seines Verschwindens hiezu angewendet
und erklärt, Schreiben und Keiten sei das Einzige,
wozu er Lust habe.

Unser Freund ward sodann in ein Zimmer geführt, 15 wo er in Schränken ringsum viele wohlgeordnete Papiere zu sehen hatte. Rubriken mancher Art deuteten auf den verschiedensten Inhalt, Einsicht und Ordnung leuchtete hervor. Als nun Wilhelm solche Borzüge pries, eignete das Berdienst derselben Angela dem 20 Hausfreunde zu; die Anlage nicht allein sondern auch in schwierigen Fällen die Einschaltung wisse er mit eigener Übersicht bestimmt zu leiten. Darauf suchte sie die gestern vorgelesenen Manuscripte vor und vergönnte dem Begierigen sich derselben, so wie alles Übrigen zu bedienen, und nicht nur Einsicht davon, sondern auch Abschrift zu nehmen.

hier nun mußte der Freund bescheiden zu Werke geben, benn es fand fich nur allzuviel Anziehendes

und Wünschenstwerthes; besonders achtete er die Hefte kurzer, kaum zusammenhängender Sätze höchst schätzens= werth. Resultate waren es, die, wenn wir nicht ihre Veranlassung wissen, als paradox erscheinen, uns aber nöthigen, bermittelst eines umgekehrten Findens und bersindens, rückwärts zu gehen und uns die Filiation solcher Gedanken von weit her, von unten herauf, wo möglich zu vergegenwärtigen.

Auch dergleichen dürfen wir aus oben angeführten Ursachen keinen Platz einräumen. Jedoch werden wir 10 die erste sich darbietende Gelegenheit nicht versäumen und am schicklichen Orte auch das hier Gewonnene mit Auswahl darzubringen wissen.

Am dritten Tage Morgens begab sich unser Freund zu Angela, und nicht ohne einige Berlegenheit stand 15 er vor ihr. Heute soll ich scheiden, sprach er, und von der trefflichen Frau, bei der ich gestern den ganzen Tag leider nicht vorgelassen worden, meine letzten Aufträge erhalten. Hier nun liegt mir etwas auf dem Herzen, auf dem ganzen innern Sinn, wor= 20 über ich aufgeklärt zu sein wünschte. Wenn es mög= lich ist, so gönnen Sie mir diese Wohlthat.

Ich glaube Sie zu verstehen, sagte die Angenehme, doch sprechen Sie weiter. — Ein wunderbarer Traum, fuhr er fort, einige Worte des ernsten Himmels= 25 kundigen, ein abgesondertes verschlossenes Kach in den

juganglichen Schränken, mit ber Inschrift: Datariens Gigenheiten, diese Beranlaffungen gesellen sich zu einer innern Stimme, die mir zuruft, die Bemühung um jene himmelslichter sei nicht etwa 5 nur eine wiffenschaftliche Liebhaberei, ein Beftreben nach Renntniß des Sternenalls, vielmehr fei zu vermuthen: es liege hier ein gang eigenes Berhältniß Matariens zu den Geftirnen verborgen, das zu erkennen mir höchst wichtig sein mußte. Ich bin weder 10 neugierig noch zudringlich, aber diek ist ein so wissens= werther Fall für den Geift = und Sinnforscher, daß ich mich nicht enthalten kann anzufragen: ob man au fo vielem Bertrauen nicht auch noch dieses Über= maß zu vergönnen belieben möchte? - Dieses zu ge-15 währen bin ich berechtigt, versette die Gefällige. Ihr merkwürdiger Traum ift zwar Makarien ein Geheimniß geblieben, aber ich habe mit dem Sausfreund Ihr sonderbares geiftiges Eingreifen, Ihr unvermuthetes Erfassen der tiefften Geheimnisse betrachtet 20 und überlegt, und wir durfen uns ermuthigen Sie weiter zu führen. Laffen Sie mich nun zuvörderft aleichnikweise reden! Bei schwer beareiflichen Dingen v thut man wohl fich auf diese Weise zu helfen.

Wie man von dem Dichter sagt, die Elemente der 25 sichtlichen Welt seien in seiner Natur innerlichst ver= borgen und hätten sich nur aus ihm nach und nach zu entwickeln, daß ihm nichts in der Welt zum An= schauen komme, was er nicht vorher in der Ahnung gelebt: eben so sind, wie es scheinen will, Makarien bie Berhältnisse unfres Sonnenspstems von Ansang an, erst ruhend, sodann sich nach und nach ent-wickelnd, sernerhin sich immer deutlicher belebend, gründlich eingeboren. Erst litt sie an diesen Erschei= 5 nungen, dann vergnügte sie sich daran, und mit den Jahren wuchs das Entzücken. Nicht eher jedoch kam sie hierüber zur Einheit und Beruhigung, als bis sie den Beistand, den Freund gewonnen hatte, dessen Berdienst Sie auch schon genugsam kennen 10 lernten.

Als Mathematiker und Philosoph ungläubig von Anfang, war er lange zweifelhaft, ob diese Anschauung nicht etwa angelernt sei; denn Makarie mußte gestehen frühzeitig Unterricht in der Astronomie ge= 15 nossen. Daneben berichtete sie aber auch: wie sie viele Jahre ihres Lebens die innern Erscheinungen mit dem äußern Gewahrwerden zusammengehalten und ver= glichen, aber niemals hierin eine Übereinstimmung 20 finden können.

Der Wissende ließ sich hierauf dasjenige was sie schaute, welches ihr nur von Zeit zu Zeit ganz deut= lich war, auf das genaueste vortragen, stellte Be= rechnungen an und folgerte daraus, daß sie nicht 25 sowohl das ganze Sonnensystem in sich trage, sondern daß sie sich vielmehr geistig als ein integrirender Theil darin bewege. Er versuhr nach dieser Boraussehung

und seine Calculs wurden auf eine unglaubliche Weise durch ihre Aussagen bestätigt.

Soviel nur darf ich Ihnen dießmal vertrauen und auch dieses eröffne ich nur mit der dringenden Bitte gegen niemanden hievon irgend ein Wort zu erwähnen. Denn follte nicht jeder Verständige und Vernünftige, bei dem reinsten Wohlwollen, dergleichen Außerungen sür Phantasien, für übelverstandene Erinnerungen eines früher eingelernten Wissens halten und erklären? Die Familie selbst weiß nichts Näheres hievon, diese geheimen Anschauungen, die entzückenden Gesichte sind es die bei den Ihrigen als Krankheit gelten, wodurch sie augenblicklich gehindert sei an der Welt und ihren Interessen Theil zu nehmen. Dieß, mein Freund, verwahren Sie im Stillen und lassen sich auch gegen Lenardo nichts merken.

Gegen Abend ward unser Wanderer Makarien nochmals vorgestellt, gar manches anmuthig Belehrende kam zur Sprache, davon wir Nachstehendes 20 auswählen.

Von Natur besitzen wir keinen Fehler, der nicht zur Tugend, keine Tugend, die nicht zum Fehler werden könnte. Diese letzten sind gerade die bedenklichsten. Bu dieser Betrachtung hat mir vorzüglich der wunder= bare Nesse Anlaß gegeben, der junge Mann, von dem Sie in der Familie manches Seltsame gehört haben, und den ich, wie die Meinigen sagen, mehr als billig, schonend und liebend behandle.

Bon Rugend auf entwickelte fich in ihm eine aewisse muntere, technische Fertiakeit, der er sich gang bingab und darin glücklich zu mancher Kenntniß und Meisterschaft fortschritt. Späterhin war alles was er von Reisen nach Saufe schickte, immer das Rünft= 5 lichste, Klügste, Feinste, Zarteste von Sandarbeit, auf das Land hindeutend wo er sich eben befand und welches wir errathen follten. Sieraus möchte man schließen, daß er ein trockner, untheilnehmender, in Äukerlichkeiten befangener Mensch sei und bleibe: auch 10 war er im Gespräch zum Eingreifen an allgemeinen fittlichen Betrachtungen nicht aufgelegt, aber er besaß im Stillen und Geheimen einen wunderbar feinen praktischen Tact des Guten und Bofen, des Löblichen und Unlöblichen, daß ich ihn weder gegen Altere 15 noch Jüngere, weder gegen Obere noch Untere jemals habe fehlen sehen. Aber diese angeborne Gewissen= haftigkeit, ungeregelt wie fie war, bildete fich im Gin= zelnen zu grillenhafter Schwäche: er mochte sogar fich Bflichten erfinden, da wo sie nicht gefordert wurden, 20 und fich gang ohne Roth irgend einmal als Schuldner bekennen.

Nach seinem ganzen Reiseversahren, besonders aber nach den Vorbereitungen zu seiner Wiederkunft, glaube ich, daß er wähnt, früher ein weibliches Wesen unseres 25 Kreises verletzt zu haben, deren Schicksal ihn jetzt beunruhigt, wodon er sich befreit und erlös't fühlen würde, sobald er vernehmen könnte, daß es ihr wohl gehe, und das Weitere wird Angela mit Ihnen befprechen. Nehmen Sie gegenwärtigen Brief und bereiten unfrer Familie ein glückliches Zusammenfinden. Aufrichtig gestanden: ich wünschte ihn auf bieser Erde nochmals zu sehen, und im Abscheiden ihn herzlich zu segnen.

## Gilftes Capitel.

Das nußbraune Mäbchen.

Nachdem Wilhelm seinen Auftrag umständlich und genau außgerichtet, versetzte Lenardo mit einem Lächeln: So sehr ich Ihnen verbunden bin für das was ich durch seie erfahre, so muß ich doch noch eine Frage hinzussügen. Hat Ihnen die Tante nicht am Schluß noch anempsohlen mir eine unbedeutend scheinende Sache zu berichten? Der andere besann sich einen Augensblick. Ja, sagte er darauf; ich entsinne mich. Sie werwähnte eines Frauenzimmers, das sie Valerine nannte. Von dieser sollte ich Ihnen sagen, daß sie glücklich verheirathet sei und sich in einem wünschensstwerthen Austande besinde.

Sie wälzen mir einen Stein vom Herzen, versetzte 15 Lenardo. Ich gehe nun gern nach Hause zurück, weil ich nicht fürchten muß, daß die Erinnerung an dieses Mädchen mir an Ort und Stelle zum Vorwurf gereiche.

Es ziemt sich nicht für mich zu fragen, welch 20 Berhältniß Sie zu ihr gehabt, sagte Wilhelm; genug, Sie können ruhig sein, wenn Sie auf irgend eine Weise an dem Schicksal des Mädchens Theil nehmen.

Es ist das wunderlichste Verhältniß von der Welt, sagte Lenardo: keinesweges ein Liebesverhältniß, wie man sich's denken könnte. Ich darf Ihnen wohl vertrauen und erzählen, was eigentlich keine Geschichte ist. Was müssen Sie aber denken, wenn ich Ihnen sage, daß mein zauderndes Zurückreisen, daß die Furcht, in unsere Wohnung zurückzukehren, daß diese selt= so samen Anstalten und Fragen, wie es bei uns ausssehe, eigentlich nur zur Absicht haben, nebenher zu erfahren, wie es mit diesem Kinde stehe.

Denn glauben Sie, fuhr er fort, ich weiß übrigens fehr gut, daß man Menschen, die man kennt, auf gestaume Zeit verlassen kann, ohne sie verändert wieder zu sinden, und so denke ich auch bei den Meinigen bald wieder völlig zu Hause zu sein. Um dieß einzige Wesen war es mir zu thun, dessen Zustand sich verändern mußte, und sich, Dank sei es dem 20 Himmel, in's Besser verändert hat.

Sie machen mich neugierig, fagte Wilhelm. Sie laffen mich etwas gang Besonderes erwarten.

Ich halte es wenigstens dafür, versetzte Lenardo, und fing seine Erzählung folgendermaßen an.

Die herkömmliche Kreisfahrt durch das gesittete Europa in meinen Jünglingsjahren zu bestehen, war ein fester Borsaß, den ich von Jugend auf hegte, dessen Ausführung sich aber von Zeit zu Zeit, wie es zu gehen pflegt, verzögerte. Das Rächste zog mich an, hielt mich sest, und das Entsernte verlor immer mehr seinen Reiz, je mehr ich davon las oder erzählen hörte. Doch endlich, angetrieben durch meinen Oheim, angelockt durch Freunde, die sich vor mir in die Welt s hinausbegeben hatten, ward der Entschluß gefaßt, und zwar geschwinder, ehe wir es uns alle versahen.

Mein Oheim, der eigentlich das Befte dazu thun mukte, um die Reise möglich zu machen, hatte sogleich fein anderes Augenmerk. Sie kennen ihn und feine 10 Gigenheit, wie er immer nur auf Eines losgeht und bas erft zu Stande bringt, und inzwischen alles andere ruhen und schweigen muß; wodurch er denn freilich vieles geleiftet hat, was über die Rrafte eines Particuliers zu geben icheint. Diese Reise kam ihm 15 einigermaßen unerwartet; doch wußte er fich fogleich zu fassen. Einige Bauten die er unternommen, ja fogar angefangen hatte, wurden eingestellt, und weil er sein Erspartes niemals angreifen will, so sah er sich als ein kluger Finanzmann nach andern Mitteln 20 Das Nächste war, ausstehende Schulden, befonders Bachtrefte einzucaffiren; benn auch biefes geborte mit zu feiner Art und Weife, daß er gegen Schuldner nachfichtig war, fo lange er bis auf einen gewissen Grad selbst nichts bedurfte. Sein Geschäfts= 25 mann erhielt die Lifte: diefem war die Ausführung überlassen. Bom Einzelnen erfuhren wir nichts; nur hörte ich im Borbeigeben, daß der Bachter eines

unserer Güter, mit dem der Oheim lange Geduld gehabt hatte, endlich wirklich ausgetrieben, seine Caution zu kärglichem Ersat des Ausfalls inne behalten
und das Gut anderweit verpachtet werden sollte. Es
bar dieser Mann von Art der Stillen im Lande,
aber nicht, wie seines Gleichen, dabei klug und thätig;
wegen seiner Frömmigkeit und Güte zwar geliebt,
doch wegen seiner Schwäche als Haushalter gescholten.
Nach seiner Frauen Tode war eine Tochter, die man
nur das nußbraune Mädchen nannte, ob sie schon
rüstig und entschlossen zu werden versprach, doch viel
zu jung, um entschlossen einzugreisen; genug es ging
mit dem Mann rückwärts, ohne daß die Nachsicht des
Onkels sein Schicksal hätte aufhalten können.

3ch hatte meine Reise im Sinn, und die Mittel dazu mußt' ich billigen. Alles war bereit, das Packen und Loslösen ging an, die Augenblicke drängten sich. Gines Abends durchstrich ich noch einmal den Park, um Abschied von den bekannten Bäumen und Sträuchen zu nehmen, als mir auf einmal Valerine in den Weg trat: denn so hieß das Mädchen; das andere war nur ein Scherzname, durch ihre bräunliche Gesichtsfarbe veranlaßt. Sie trat mir in den Weg.

Lenardo hielt einen Augenblick nachdenkend inne. 25 Wie ift mir denn? fagte er: hieß fie auch Valerine? Ja doch, fuhr er fort; doch war der Scherzname gewöhnlicher. Genug, das braune Mädchen trat mir in den Weg und bat mich dringend, für ihren Vater, für fie ein gutes Wort bei meinem Oheim einzulegen. Da ich wußte, wie die Sache stand, und ich wohl sah, daß es schwer, ja unmöglich sein würde, in diesem Augenblick etwas für sie zu thun, so sagte ich's ihr aufrichtig, und sehte die eigne Schuld ihres Vaters sin ein ungünstiges Licht.

Sie antwortete mir darauf mit soviel Klarheit und zugleich mit soviel kindlicher Schonung und Liebe, daß fie mich gang für fich einnahm und daß ich, wäre es meine eigene Casse gewesen, sie fogleich durch 10 Gewährung ihrer Bitte glücklich gemacht hätte. Nun waren es aber die Ginkunfte meines Oheims: es waren feine Anftalten, feine Befehle; bei feiner Dentweise, bei dem was bisher schon geschehen, war nichts au hoffen. Bon jeher hielt ich ein Bersprechen hoch= 15 heilig. Wer etwas von mir verlangte, sette mich in Berlegenheit. Ich hatte mir es fo angewöhnt abzuschlagen, daß ich fogar das nicht versprach, was ich zu halten gedachte. Diefe Gewohnheit tam mir auch dießmal zu ftatten. Ihre Gründe ruhten auf 20 Individualität und Neigung, die meinigen auf Pflicht und Berftand, und ich läugne nicht, daß fie mir am Ende felbst zu hart vorkamen. Wir hatten ichon einigemal daffelbe wiederholt, ohne einander zu über= zeugen, als die Noth sie beredter machte, ein un= 25 vermeidlicher Untergang, den fie vor fich fah, ihr Thränen aus den Augen prefite. Ihr gefaftes Wefen verließ fie nicht gang; aber fie fprach lebhaft, mit

Bewegung, und indem ich immer noch Kälte und Gelassenheit heuchelte, kehrte sich ihr ganzes Gemüth nach außen. Ich wünschte die Scene zu endigen; aber auf einmal lag sie zu meinen Füßen, hatte meine Hand gefaßt, geküßt, und sah so gut, so liebenswürdig slehend zu mir herauf, daß ich mir in dem Augenblick meiner selbst nicht bewußt war. Schnell sagte ich, indem ich sie aushob: Ich will das Mögliche thun, beruhige dich, mein Kind! und so wandte ich mich nach einem Seitenwege. Thun Sie das Unmögliche! rief sie mir nach. — Ich weiß nicht mehr was ich sagen wollte, aber ich sagte: Ich will, und stockte. Thun Sie's! rief sie auf einmal erheitert, mit einem Ausdruck von himmlischer Hossnung. Ich grüßte sie und eilte fort.

Den Oheim wollte ich nicht zuerst angehen: benn ich kannte ihn nur zu gut, daß man ihn an das Einzelne nicht erinnern durfte, wenn er sich das Ganze vorgesetzt hatte. Ich suchte den Geschäftsträger; er war weggeritten; Gäste kamen den Abend, Freunde, die Abschied nehmen wollten. Man spielte, man speis'te bis tief in die Nacht. Sie blieben den andern Tag, und die Zerstreuung verwischte jenes Bild der dringend Bittenden. Der Geschäftsträger kam zurück, er war geschäftiger und überdrängter als nie. Jedermann fragte nach ihm. Er hatte nicht Zeit mich zu hören: doch machte ich einen Bersuch ihn sestzuhalten; allein kaum hatte ich jenen frommen Pachter genannt, so

wies er mich mit Lebhaftigkeit zurück: Sagen Sie dem Onkel um Gotteswillen davon nichts, wenn Sie zusleht nicht noch Verdruß haben wollen. — Der Tag meiner Abreise war festgeseht; ich hatte Briese zu schreiben, Gäste zu empfangen, Besuche in der Nachbars schaft abzulegen. Meine Leute waren zu meiner bisseherigen Bedienung hinreichend, keineswegs aber geswandt, das Geschäft der Abreise zu erleichtern. Alles lag auf mir; und doch als mir der Geschäftsmann zulest in der Nacht eine Stunde gab, um unsere Gelds angelegenheiten zu ordnen, wagte ich nochmals für Balerinens Bater zu bitten.

Lieber Baron, sagte der bewegliche Mann, wie kann Ihnen nur so etwas einfallen? Ich habe heute ohnehin mit Ihrem Oheim einen schweren Stand ge= 15 habt; denn was Sie nöthig haben um sich hier los= zumachen, beläuft sich weit höher als wir glaubten. Dieß ist zwar ganz natürlich, aber doch beschwerlich. Besonders hat der alte Herr keine Freude, wenn die Sache abgethan scheint und noch manches hinten nach 20 hinkt; das ist nun aber oft so und wir andern müssen es ausbaden. Über die Strenge, womit die ausstehen= den Schulden eingetrieben werden sollen, hat er sich selbst ein Gesetz gemacht; er ist darüber mit sich einig und man möchte ihn wohl schwer zur Nachgiedigkeit 25 bewegen. Thun Sie es nicht, ich bitte Sie! es ist ganz vergebens.

Ich ließ mich mit meinem Gesuch zurückschrecken,

jeboch nicht ganz. Ich drang in ihn, da doch die Ausführung von ihm abhänge, gelind und billig zu verfahren. Er versprach alles, nach Art folcher Perfonen, um für den Augenblick in Ruhe zu kommen. s Er ward mich los; der Drang, die Zerstreuung wuchs! ich faß im Wagen und kehrte jedem Antheil, den ich zu Hause haben konnte, den Kücken.

Ein lebhafter Eindruck ift wie eine andere Bunde; man fühlt fie nicht, indem man fie empfängt. 10 später fängt fie an zu schmerzen und zu eitern. Mir ging es so mit jener Begebenheit im Garten. So oft ich einsam, so oft ich unbeschäftigt war, trat mir jenes Bild des flehenden Mädchens, mit der ganzen Umgebung, mit jedem Baum und Strauch, dem Plat, 15 wo sie knieete, dem Weg den ich einschlug mich von ihr zu entfernen, das Ganze zusammen wie ein frisches Bild vor die Seele. Es mar ein unauslöschlicher Ginbruck, der wohl von andern Bildern und Theilnahmen beschattet, verdectt, aber niemals getilgt werden konnte. 20 Ammer erneut trat er in jeder ftillen Stunde hervor, und je länger es währte, defto schmerzlicher fühlte ich bie Schuld, die ich gegen meine Grundfate, meine Bewohnheit auf mich geladen hatte, obgleich nicht auß= brudlich, nur ftotternd, zum erstenmal in folchem 25 Falle verlegen.

Ich verfehlte nicht in ben erften Briefen unfern Geschäftsmann zu fragen, wie die Sache gegangen. Er antwortete dilatorisch. Dann setzte er aus, diefen Bunct au erwidern: dann waren feine Worte aweibeutig, zulett schwieg er ganz. Die Entfernung wuchs. mehr Gegenstände traten zwischen mich und meine Beimath; ich ward zu manchen Beobachtungen, mancher Theilnahme aufgefordert; das Bild verschwand, s das Mädchen fast bis auf den Namen. Seltener trat ihr Andenken hervor, und meine Grille, mich nicht burch Briefe, nur durch Zeichen mit den Meinigen au unterhalten, trug viel dazu bei, meinen frühern Auftand mit allen feinen Bedingungen beinahe ber= 10 schwinden zu machen. Nur jett, da ich mich dem Hause nähere, da ich meiner Familie, mas fie bisher entbehrt, mit Binfen zu erstatten gedente, jest überfällt mich diese wunderliche Reue — ich muß fie felbst wunderlich nennen - wieder mit aller Gewalt. Die 15 Geftalt bes Madchens frifcht fich auf mit den Gestalten der Meinigen, und ich fürchte nichts mehr als zu vernehmen, sie sei in dem Unglück, in das ich sie gestoken, zu Grunde gegangen: benn mir ichien mein Unterlaffen ein handeln zu ihrem Berderben, eine 20 Förderung ihres traurigen Schickfals. Schon taufend= mal habe ich mir gefagt, daß diefes Gefühl im Grunde nur eine Schwachheit fei, daß ich früh zu jenem Befet: nie zu versprechen, nur aus Furcht der Reue, nicht aus einer edlern Empfindung getrieben worden. 25 Und nun scheint sich eben die Reue, die ich gefloben, an mir zu rächen, indem fie diesen Fall ftatt taufend ergreift, um mich zu peinigen. Dabei ift bas Bilb,

bie Borstellung, die mich qualt, so angenehm, so liebenswürdig, daß ich gern dabei verweile. Und denke ich daran, so scheint der Kuß, den sie auf meine Hand gedrückt, mich noch zu brennen.

- Senardo schwieg, und Wilhelm versetzte schnell und fröhlich: So hätte ich Ihnen denn keinen größern Dienst erzeigen können, als durch den Nachsatz meines Bortrags, wie manchmal in einem Postscript das Interessanteste des Briefes enthalten sein kann. Zwar weiß ich nur wenig von Balerinen: denn ich ersuhr von ihr nur im Borbeigehen; aber gewiß ist sie die Gattin eines wohlhabenden Gutsbesitzers und lebt vergnügt, wie mir die Tante noch bei'm Abschied verssicherte.
- 5chön, fagte Lenardo: nun hält mich nichts ab. Sie haben mich absolvirt und wir wollen sogleich zu den Meinigen, die mich ohnehin länger als billig ist erwarten. Wilhelm erwiderte darauf: Leider kann ich Sie nicht begleiten: denn eine sonderbare Ber= pflichtung liegt mir ob, nirgends länger als drei Tage zu verweilen, und die Orte, die ich verlasse, in einem Jahr nicht wieder zu betreten. Verzeihen Sie, wenn ich den Grund dieser Sonderbarkeit nicht aussprechen darf.
- 25 Es thut mir fehr leid, fagte Lenardo, daß wir Sie so bald verlieren, daß ich nicht auch etwas für Sie mitwirken kann. Doch da Sie einmal auf dem Wege find mir wohlzuthun, so könnten Sie mich sehr

glücklich machen, wenn Sie Balerinen befuchten, sich von ihrem Zustand genau unterrichteten und mir alsbann schriftlich oder mündlich — der dritte Ort einer Zusammenkunft wird sich schon sinden — zu meiner Beruhigung aussührliche Nachricht ertheilten.

Dieser Borschlag wurde weiter besprochen; Vale= rinens Aufenthalt hatte man Wilhelmen genannt. Er übernahm es sie zu besuchen; ein dritter Ort wurde festgesetzt, wohin der Baron kommen und auch den Felix mitbringen sollte, der indessen bei den 10 Frauenzimmern zurückgeblieben war.

Lenardo und Wilhelm hatten ihren Weg, neben einander reitend, auf angenehmen Wiesen unter man= cherlei Gesprächen eine Zeit lang fortgesetzt, als sie sich nunmehr der Fahrstraße näherten und den Wagen 15 des Barons einholten, der, von seinem Herrn begleitet, die Heimath wieder sinden sollte. Hier wollten die Freunde sich trennen, und Wilhelm nahm mit wenigen, freundlichen Worten Abschied und versprach dem Baron nochmals baldige Nachricht von Valerinen.

Wenn ich bedenke, versetzte Lenardo, daß es nur ein kleiner Umweg wäre, wenn ich Sie begleitete, warum sollte ich nicht selbst Valerinen aufsuchen? warum nicht selbst von ihrem glücklichen Zustande mich überzeugen? Sie waren so freundlich sich zum 25 Boten anzubieten; warum wollten Sie nicht mein Begleiter sein? Denn einen Begleiter muß ich haben, einen sittlichen Beistand, wie man sich rechtliche

Beiftande nimmt, wenn man dem Gerichtshandel nicht gang gewachsen zu sein glaubt.

Die Einreden Wilhelms, daß man zu Hause den so lange Abwesenden erwarte, daß es einen sonders baren Eindruck machen möchte, wenn der Wagen allein käme und was dergleichen mehr war, vermochten nichts über Lenardo, und Wilhelm mußte sich zulet entsschließen, den Begleiter abzugeben, wobei ihm wegen der zu fürchtenden Folgen nicht wohl zu Muthe war.

Die Bedienten wurden daher unterrichtet, mas fie bei der Ankunft sagen sollten, und die Freunde schlugen nunmehr den Weg ein, der zu Balerinens Wohnort führte. Die Gegend schien reich und fruchtbar und der wahre Sit bes Landbaues. So war denn 15 auch in dem Bezirk, welcher Balerinens Gatten gehörte, der Boden durchaus gut und mit Sorgfalt beftellt. Wilhelm hatte Zeit die Landschaft genau zu betrachten, indem Lenardo schweigend neben ihm ritt. Endlich fing dieser an: Ein anderer an meiner Stelle 20 würde fich vielleicht Balerinen unerkannt zu nähern fuchen; denn es ift immer ein peinliches Gefühl, bor die Augen derjenigen zu treten, die man verlett hat; aber ich will das lieber übernehmen und den Bor= wurf ertragen, den ich von ihren erften Blicken be-25 fürchte, als daß ich mich durch Vermummung und Unwahrheit davor sicher stelle. Unwahrheit kann uns eben so fehr in Verlegenheit seken als Wahrheit; und wenn wir abwägen wie oft uns diefe oder jene nutt,

so möchte es doch immer der Mühe werth fein, sich ein= für allemal dem Wahren zu ergeben. Lassen Sie uns also getrost vorwärts gehen, ich will mich nennen und Sie als meinen Freund und Gefährten einführen.

Nun waren sie an den Gutshof gekommen, und s
stiegen in dem Bezirk desselben ab. Ein ansehnlicher Mann, einsach gekleidet, den sie für einen Pachter halten konnten, trat ihnen entgegen und kündigte sich als Herrn des Hauses an. Lenardo nannte sich, und der Besitzer schien höchst erfreut, ihn zu sehen und 10 kennen zu lernen. Was wird meine Frau sagen, rief er aus, wenn sie den Ressen ihres Wohlthäters wieder sieht! Nicht genug kann sie erwähnen und erzählen, was sie und ihr Bater Ihrem Oheim schuldig ist.

Welche sonderbaren Betrachtungen kreuzten sich is schnell in Lenardo's Geist. Versteckt dieser Mann, der so redlich aussieht, seine Bitterkeit hinter ein freund- lich Gesicht und glatte Worte? Ist er im Stande, seinen Vorwürsen eine so gefällige Außenseite zu geben? Denn hat mein Oheim nicht diese Familie 20 unglücklich gemacht? und kann es ihm unbekannt geblieben sein? Oder, so dachte er sich's mit schneller Hoffnung, ist die Sache nicht so übel geworden als du denkst? denn eine ganz bestimmte Nachricht hast du ja doch niemals gehabt. Solche Vermuthungen 25 wechselten hin und her, indem der Hausherr anspannen ließ, um seine Gattin holen zu lassen, die in der Nach- barschaft einen Besuch machte.

Wenn ich Sie indeffen, bis meine Frau kommt, auf meine Beise unterhalten und zugleich meine Geichäfte fortseten barf, so machen Sie einige Schritte mit mir auf's Weld, und seben sich um, wie ich meine 5 Wirthschaft betreibe: benn gewiß ist Ihnen, als einem großen Gutsbefiter, nichts angelegener, als die edle Wiffenschaft, die edle Kunft des Feldbaues. widersprach nicht: Wilhelm unterrichtete fich gern: und der Landmann hatte feinen Grund und Boden, 10 den er unumschränkt besaß und beherrschte, vollkommen aut inne: was er vornahm war der Absicht gemäß: was er faete und pflanzte, durchaus am rechten Ort; er wußte die Behandlung und die Urfachen derfelben fo deutlich anzugeben, daß es ein jeder begriff und 15 für möglich gehalten hätte, dasselbe zu thun und zu leiften: ein Wahn in den man leicht verfällt, wenn man einem Meifter aufieht, dem alles bequem von der Sand geht.

Die Fremden erzeigten sich sehr zufrieden und 20 konnten nichts als Lob und Billigung ertheilen. Er nahm es dankbar und freundlich auf, fügte jedoch hinzu: Nun muß ich Ihnen aber auch meine schwache Seite zeigen, die freilich an jedem zu bemerken ist, der sich einem Gegenstand ausschließlich ergibt. Er zes führte sie auf seinen Hof, zeigte ihnen seine Werkzeuge, den Vorrath derselben, so wie den Vorrath von allem erdenklichen Geräthe und dessen Zubehör. Man tadelte mich oft, sagte er dabei, daß ich hierin zu Goethes Werte. 24. Bd. weit gehe; allein ich kann mich beßhalb nicht schelten. Glücklich ist der, dem sein Geschäft auch zur Puppe wird, der mit demselbigen zulet noch spielt und sich an dem ergöt, was ihm sein Zustand zur Pflicht macht.

Die beiden Freunde ließen es an Fragen und Ertundigungen nicht sehlen. Besonders erfreute sich Wilhelm an den allgemeinen Bemerkungen, zu denen dieser Mann aufgelegt schien, und versehlte nicht sie zu erwidern; indessen Lenardo, mehr in sich gekehrt, 10 an dem Glück Balerinens, das er in diesem Zustande für gewiß hielt, stillen Theil nahm, obgleich mit einem leisen Gefühl von Unbehagen, von dem er sich keine Rechenschaft zu geben wußte.

Man war schon in's Haus zurückgekehrt, als der 15 Wagen der Besitzerin vorsuhr. Man eilte ihr ent= gegen; aber wie erstaunte, wie erschrack Lenardo, als er sie aussteigen sah. Sie war es nicht, es war das nußbraune Mädchen nicht, vielmehr gerade das Gegen= theil; zwar auch eine schöne schlanke Gestalt, aber 20 blond, mit allen Bortheilen die Blondinen eigen sind.

Diese Schönheit, diese Anmuth erschreckte Lenardo'n. Seine Augen hatten das braune Wesen gesucht; nun leuchtete ihm ein ganz anderes entgegen. Auch dieser Züge erinnerte er sich; ihre Anrede, ihr Betragen 25 versetzten ihn bald aus jeder Ungewißheit: es war die Tochter des Gerichtshalters, der bei dem Oheim in großem Ansehen stand, deßhalb denn auch dieser bei

der Ausstattung sehr viel gethan, und dem neuen Baare behülflich gewesen. Diek alles und mehr noch wurde von der jungen Frau zum Antrittsgruße fröhlich erzählt, mit einer Freude, wie fie die Überraschung s eines Wiedersehens ungezwungen äußern läßt. man sich wieder erkenne, wurde gefragt: die Beränderungen der Gestalt wurden beredet, welche merklich genug bei Berfonen dieses Alters gefunden werden. Balerine war immer angenehm, dann aber höchst 10 liebenswürdig, wenn Fröhlichkeit fie aus dem gewöhnlichen gleichgültigen Zuftande herausriß. Gefellschaft ward gesprächig und die Unterhaltung fo lebhaft, daß Lenardo fich faffen und feine Befturgung verbergen konnte. Wilhelm, dem der Freund geschwind 15 genug von diefem feltsamen Ereignig einen Wink gegeben hatte, that sein Mögliches um diesem beizuftehen: und Balerinens kleine Gitelkeit, daß der Ba= ron, noch ehe er die Seinigen gesehen, fich ihrer erinnert, bei ihr eingekehrt sei, ließ sie auch nicht den 20 mindesten Berdacht schöpfen, daß hier eine andere Absicht oder ein Miggriff obwalte.

Man blieb bis tief in die Nacht beisammen, obgleich beide Freunde nach einem vertraulichen Gespräch sich sehnten, das denn auch sogleich begann, als sie 56 sich in den Gastzimmern allein sahen.

Ich soll, so scheint es, sagte Lenardo, meine Qual nicht los werden. Gine unglückliche Berwechslung bes Ramens, merke ich, verdoppelt sie. Diese blonde Schönheit habe ich oft mit jener Braunen, die man teine Schönheit nennen durfte, spielen sehen; ja ich trieb mich selbst mit ihnen, obgleich so vieles älter, in den Feldern und Gärten herum. Beide machten nicht den geringsten Eindruck auf mich; ich habe nur s den Ramen der einen behalten und ihn der andern beigelegt. Nun finde ich die, die mich nichts angeht, nach ihrer Weise über die Maßen glücklich, indessen die andere, wer weiß wohin, in die Welt geworfen ist.

Den folgenden Morgen waren die Freunde bei= 10 nahe früher auf als die thätigen Landleute. Das Vergnügen, ihre Gäste zu sehen hatte Valerinen gleich= falls zeitig geweckt. Sie ahnete nicht mit welchen Ge= sinnungen sie zum Frühstück kamen. Wilhelm, der wohl einsah, daß ohne Nachricht von dem nußbraunen 15 Mädchen Lenardo sich in der peinlichsten Lage besinde, brachte das Gespräch auf frühere Zeiten, auf Ge= spielen, auf S Local, das er selbst kannte, auf andere Erinnerungen, so daß Valerine zuletzt ganz natürlich darauf kam des nußbraunen Mädchens zu erwähnen 20 und ihren Namen auszusprechen.

Kaum hatte Lenardo den Namen Nachodine gehört, so entsann er sich dessen vollkommen; aber auch mit dem Namen kehrte das Bild jener Bittenden zurück, mit einer solchen Gewalt, daß ihm das Weitere ganz 25 unerträglich siel, als Valerine mit warmem Antheil die Auspfändung des frommen Pachters, seine Ressignation und seinen Auszug erzählte, und wie er sich

auf seine Tochter gelehnt, die ein kleines Bündel getragen. Lenardo glaubte zu versinken. Unglücklicher und glücklicher Weise erging sich Balerine in einer gewissen Umständlichkeit, die, Lenardo'n das Herz zer= reißend, ihm dennoch möglich machte, mit Beihülse seines Gefährten, einige Fassung zu zeigen.

Man schied unter vollen, aufrichtigen Bitten des Shepaars um baldige Wiederkunft und einer halben, geheuchelten Zusage beider Gäste. Und wie dem Mensoschen, der sich selbst was Gutes gönnt, alles zum Glück schlägt, so legte Valerine zuletzt das Schweigen Lenardo's, seine sichtbare Zerstreuung bei'm Abschied, sein hastiges Wegeilen zu ihrem Vortheil aus, und konnte sich, obgleich treue und liebevolle Gattin eines wackern Landmanns, doch nicht enthalten an einer wiederauswachenden, oder neuentstehenden Neigung, wie sie sich's auslegte, ihres ehemaligen Gutsherrn einiges Behagen zu finden.

Nach diesem sonderbaren Ereigniß sagte Lenardo: Daß wir, bei so schönen Hoffnungen, ganz nahe vor dem Hasen scheitern, darüber kann ich mich nur eini= germaßen trösten, mich nur für den Augenblick be= ruhigen und den Meinen entgegen gehen, wenn ich betrachte, daß der Himmel Sie mir zugeführt hat, Sie, dem es bei seiner eigenthümlichen Sendung gleich= gültig ist, wohin und wozu er seinen Weg richtet. Nehmen Sie es über sich Nachodinen aufzusuchen und mir Nachricht von ihr zu geben. Ist sie glücklich, so bin ich zufrieden; ift fie unglücklich, so helfen Sie ihr auf meine Kosten. Handeln Sie ohne Rücksichten, sparen, schonen Sie nichts.

Nach welcher Weltgegend aber, fagte Wilhelm lächelnd, hab' ich denn meine Schritte zu richten? s Wenn Sie keine Ahnung haben, wie soll ich damit begabt fein?

Hören Sie! antwortete Lenardo: in voriger Racht, wo Sie mich als einen Beraweifelnden raftlos auf und ab gehen fahen, wo ich leidenschaftlich in Ropf 10 und Herzen alles durch einander warf, da kam ein alter Freund mir bor den Geift, ein würdiger Mann, der, ohne mich eben zu hofmeiftern, auf meine Jugend großen Ginfluß gehabt hat. Gern hatt' ich mir ihn, weniaftens theilweife, als Reisegefährten erbeten, wenn 15 er nicht wundersam durch die schönsten kunft= und alterthümlichen Seltenheiten an feine Wohnung gefnüpft mare, die er nur auf Augenblicke verläßt. Diefer, weiß ich, genießt einer ausgebreiteten Bekannt= schaft mit allem was in dieser Welt durch irgend 20 einen edlen Naden verbunden ift; zu ihm eilen Sie, ihm erzählen Sie, wie ich es vorgetragen, und es fteht zu hoffen, daß ihm fein zartes Gefühl irgend einen Ort, eine Gegend andeuten werde, wo fie zu finden sein möchte. In meiner Bedrängniß fiel es 25 mir ein, daß der Bater des Kindes fich zu den Frommen zählte, und ich ward im Augenblick fromm ge= nug mich an die moralische Weltordnung zu wenden

und zu bitten: fie möge fich hier, zu meinen Gunften, einmal wunderbar gnädig offenbaren.

Noch eine Schwierigkeit, versetzte Wilhelm, bleibt jedoch zu lösen: wo soll ich mit meinem Felix hin? benn auf so ganz ungewissen Wegen möcht' ich ihn nicht mit mir führen und ihn doch auch nicht gerne von mir lassen; denn mich dünkt der Sohn entwickele sich nirgends besser als in Gegenwart des Vaters.

Reineswegs! erwiderte Lenardo, dieß ift ein holber 10 elterlicher Brrthum: der Bater behält immer eine Urt von bespotischem Berhältniß ju dem Sohn, deffen Tugenden er nicht anerkennt und an dessen Kehlern er fich freut; defiwegen die Alten schon zu sagen pflegten, der Helden Sohne werden Taugenichtse, und 15 ich habe mich weit genug in der Welt umgesehen, um hierüber in's Klare zu kommen. Glücklicherweise wird unser alter Freund, an den ich Ihnen sogleich ein eiliges Schreiben verfasse, auch hierüber die beste Auskunft geben. Als ich ihn vor Jahren das lettemal 20 sah, erzählte er mir gar manches von einer pada= avaischen Berbindung, die ich nur für eine Art von Utopien halten konnte; es schien mir als fei, unter bem Bilde ber Wirklichkeit, eine Reihe von Ideen, Gedanken, Borichlägen und Borfagen gemeint, die 25 freilich zusammenhingen, aber in dem gewöhnlichen Laufe der Dinge wohl schwerlich zusammentreffen möchten. Weil ich ihn aber kenne, weil er gern burch Bilber das Mögliche und Unmögliche verwirklichen

mag, so ließ ich es gut sein und nun kommt es uns zu Gute; er weiß gewiß Ihnen Ort und Umstände zu bezeichnen, wie Sie Ihren Anaben getrost verstrauen und von einer weisen Leitung das Beste hoffen können.

Im Dahinreiten sich auf diese Weise unterhaltend, erblickten sie eine edle Villa, die Gebäude im ernst=
freundlichen Geschmack, freien Vorraum und in weiter würdiger Umgebung wohlbestandene Bäume; Thüren und Schaltern aber durchaus verschlossen, alles ein= 10 sam doch wohlerhalten anzusehn. Von einem ält=
lichen Manne, der sich am Eingang zu beschäftigen schien, ersuhren sie: dieß sei das Erbtheil eines jungen Mannes, dem es von seinem in hohem Alter erst kurz verstorbenen Vater so eben hinterlassen 15 worden.

Auf weiteres Befragen wurden sie belehrt; dem Erben sei hier leider alles zu fertig, er habe hier nichts mehr zu thun und das Borhandene zu genießen sei gerade nicht seine Sache; deswegen er sich 20
denn ein Local näher am Gebirge ausgesucht, wo er für sich und seine Gesellen Mooshütten baue und eine Art von jägerischer Einsiedelei anlegen wolle. Was den Berichtenden selbst betraf, vernahmen sie, er sei der mitgeerbte Castellan, sorge auf's genaueste für 25 Erhaltung und Reinlichteit, damit irgend ein Enkel, in die Reigung und Besitzung des Großvaters ein=
areisend, alles sinde wie dieser es verlassen hat.

Nachdem sie ihren Weg einige Zeit stillschweigend fortgesetzt, begann Lenardo mit der Betrachtung, daß es die Eigenheit des Menschen sei von vorn anfangen zu wollen; worauf der Freund erwiderte, dieß lasse sich wohl erklären und entschuldigen, weil doch, genau genommen, jeder wirklich von vorn anfängt. Sind doch, rief er aus, keinem die Leiden erlassen, von denen seine Borsahren gepeinigt wurden, kann man ihm verdenken, daß er von ihren Freuden nichts wissen will?

Lenardo versette hierauf: Sie ermuthigen mich zu gestehen, daß ich eigentlich auf nichts gerne wirken mag, als auf das, was ich felbst geschaffen habe. Niemals mocht' ich einen Diener, ben ich nicht bom 15 Anaben heraufgebildet, kein Pferd, das ich nicht felbst zugeritten. In Gefolg dieser Sinnesart will ich denn auch gern bekennen, daß ich unwiderstehlich nach ur= anfänglichen Zuftänden hingezogen werde, daß meine Reisen durch alle hochgebildeten Länder und Bölker 20 diese Gefühle nicht abstufen können, daß meine Gin= bilbungstraft fich über dem Meer ein Behagen fucht, und daß ein bisber vernachläffigter Kamilienbefit in jenen frifchen Gegenden mich hoffen läßt, ein im Stillen gefakter, meinen Bunichen gemäß nach und 25 nach heranreifender Plan werde sich endlich ausfüh= ren laffen.

Dagegen wüßt' ich nichts einzuwenden, versetzte Wilhelm, ein folder Gebanke in's Neue und Unbe-

ftimmte gewendet, hat etwas Eigenes, Großes. Nur bitt' ich zu bedenken, daß ein folches Unternehmen nur einer Gesammtheit glücken kann. Sie gehen hin= über und finden dort schon Familienbesitzungen wie ich weiß; die Meinigen hegen gleiche Plane und haben s sich dort schon angesiedelt; vereinigen Sie sich mit diesen umsichtigen, klugen und kräftigen Menschen, für beide Theile muß sich dadurch das Geschäft erleichtern und erweitern.

Unter solchen Gesprächen waren die Freunde an 10 den Ort gelangt, wo sie nunmehr scheiden sollten, beide setzten sich nieder zu schreiben; Lenardo empfahl seinen Freund dem oberwähnten sonderbaren Mann, Wilhelm trug den Zustand seines neuen Lebensgenossen den Berbündeten vor, woraus, wie natürlich, ein 15 Empfehlungsschreiben entstand; worin er zum Schluß auch seine, mit Montan besprochene Angelegenheit empfahl und die Gründe nochmals aus einander setze, warum er von der unbequemen Bedingung, die ihn zum ewigen Juden stempelte, bald möglichst befreit 20 zu sein wünsche.

Bei'm Auswechseln biefer Briefe jedoch konnte sich Wilhelm nicht erwehren seinem Freund nochmals gewisse Bedenklichkeiten an's Herz zu legen.

Ich halte es, sprach er, in meiner Lage für den 25 wünschenswerthesten Auftrag, Sie, edler Mann, von einer Gemüthsunruhe zu befreien und zugleich ein menschliches Geschöpf aus dem Elende zu retten, wenn

es fich darin befinden follte. Ein folches Ziel kann man als einen Stern ansehen, nach dem man schifft, wenn man auch nicht weiß, was man unterwegs antreffen, unterwegs begegnen werde. Doch darf ich 5 mir dabei die Gefahr nicht läugnen, in der Sie auf jeden Kall noch immer ichweben. Wären Sie nicht ein Mann, der durchaus fein Wort zu geben ablehnt; ich würde von Ihnen das Versprechen verlangen, dieses weibliche Wefen, das Ihnen fo theuer au fteben kommt, 10 nicht wieder zu seben, sich zu begnügen, wenn ich Ihnen melde, daß es ihr wohlgeht; es fei nun, daß ich fie wirklich glücklich finde, ober ihr Glück zu beförbern im Stande bin. Da ich Sie aber zu einem Bersprechen weder vermögen kann noch will: fo be-15 schwöre ich Sie bei allem was Ihnen werth und heilig ift, sich und den Ihrigen und mir, dem neuerworbenen Freund, ju Liebe keine Annäherung, es fei unter welchem Vorwand es wolle, zu jener Vermißten sich zu erlauben; von mir nicht zu verlangen, 20 daß ich den Ort und die Stelle, wo ich sie finde, die Gegend, wo ich fie laffe, naber bezeichne, ober gar ausspreche: Sie glauben meinem Wort, daß es ihr wohlgeht und find losgesprochen und beruhigt.

Lenardo lächelte und versetzte: Leisten Sie mir 25 diesen Dienst und ich werde dankbar sein. Was Sie thun wollen und können, sei Ihnen anheim gegeben und mich überlassen Sie der Zeit, dem Verstande und wo möglich der Vernunft. Berzeihen Sie, versetzte Wilhelm: wer jedoch weiß, unter welchen seltsamen Formen die Neigung sich bei uns einschleicht, dem muß es bange werden, wenn er voraussieht, ein Freund könne dasjenige wünschen, was ihm in seinen Zuständen, seinen Berhältnissen noth= 5 wendig Unglück und Berwirrung bringen müßte.

Ich hoffe, fagte Lenardo, wenn ich das Mädchen glücklich weiß, bin ich fie los.

Die Freunde schieden, jeder nach feiner Seite.

## 3mölftes Capitel.

Auf einem kurzen und angenehmen Wege war Wilhelm nach ber Stadt gekommen, wohin fein Brief lautete. Er fand fie heiter und wohlgebaut; allein 5 ihr neues Ansehn zeigte nur allzudeutlich, daß fie furz vorher durch einen Brand muffe gelitten haben. Die Adresse seines Briefes führte ihn zu dem letten, kleinen, verschonten Theil, an ein haus von alter, ernster Bauart, doch wohlerhalten und reinlichen Un-Trübe Tenfterscheiben, wundersam gefügt, 10 fehns. beuteten auf erfreuliche Farbenpracht von innen. Und so entsprach benn auch wirklich das Innere bem In faubern Räumen zeigten fich überall Aukern. Geräthschaften, die ichon einigen Generationen mochten 15 gedient haben, untermischt mit wenigem Neuen. Der Hausherr empfing ihn freundlich in einem gleich ausgeftatteten Zimmer. Diefe Uhren hatten ichon mander Geburts= und Sterbeftunde geschlagen, und mas umberftand erinnerte, daß Vergangenheit auch in die 20 Gegenwart übergeben könne.

Der Ankommende aab feinen Brief ab, den der Empfänger aber, ohne ihn zu eröffnen, bei Seite legte und in einem heitern Gefprache seinen Gaft unmittel= bar kennen zu lernen fuchte. Sie wurden bald vertraut, und als Wilhelm, gegen fonstige Gewohnheit, s feine Blide beobachtend im Zimmer umberschweifen liek, sagte der aute Alte: Meine Umgebung erregt Ihre Aufmerksamkeit. Sie feben hier, wie lange etwas bauern kann, und man muß doch auch ber= aleichen sehen, zum Gegengewicht bessen was in der 10 Welt fo schnell wechselt und fich verändert. Dieser Theekessel diente schon meinen Eltern und war ein Beuge unferer abendlichen Familienversammlungen; biefer kupferne Raminschirm schützt mich noch immer vor dem Teuer, das diese alte mächtige Zange an= 15 schürt; und so geht es durch alles durch. und Thätigkeit konnt' ich baber auf gar viel andere Gegenstände wenden, weil ich mich mit der Berände= rung diefer äußern Bedürfniffe, die fo vieler Menichen Zeit und Kräfte wegnimmt, nicht weiter beschäftigte. 20 Eine liebevolle Aufmerksamkeit auf das was der Mensch befitt, macht ihn reich, indem er fich einen Schat ber Erinnerung an gleichgültigen Dingen baburch anhäuft. 3ch habe einen jungen Mann gekannt, ber eine Stecknadel dem geliebten Mädchen, Abschied nehmend, ent= 25 wendete, den Bufenftreif täglich damit zusteckte, und biefen gehegten und gepflegten Schat von einer großen, mehrjährigen Fahrt wieder zurudbrachte.

Uns andern kleinen Menschen ist dies wohl als Tu= gend anzurechnen.

Mancher bringt wohl auch, verfette Wilhelm, von einer fo großen und weiten Reise einen Stachel im 5 Bergen mit gurud. den er vielleicht lieber los mare. Der Alte schien von Lenardo's Zuftande nichts zu wissen, ob er gleich den Brief inzwischen erbrochen und gelefen hatte, denn er ging zu den vorigen Betrachtungen wieder zurud. Die Beharrlichkeit auf 10 dem Besit, fuhr er fort, gibt uns in manchen Fällen die gröfite Energie. Diesem Gigenfinn bin ich die Rettung meines Saufes schuldig. Als die Stadt brannte, wollte man auch bei mir flüchten und retten. Ich verbot's, befahl Tenfter und Thüren zu schließen 15 und wandte mich mit mehreren Nachbarn gegen die Unferer Unftrengung gelang es, biefen Bipfel der Stadt aufrecht zu erhalten. Den andern Morgen stand alles noch bei mir, wie Sie es sehen und wie es beinahe feit hundert Jahren geftanden 20 hat. — Mit allem bem, fagte Wilhelm, werben Sie mir gefteben, daß der Mensch der Veranderung nicht widersteht, welche die Zeit hervorbringt. — Freilich. fagte der Alte, aber boch der am längsten fich erhält, hat auch etwas geleistet.

3a fogar über unser Dasein hinaus sind wir fähig zu erhalten und zu sichern; wir überliesern Kennt= nisse, wir übertragen Gesinnungen so gut als Besit, und da mir es nun vorzüglich um den letzten zu thun ift, so hab' ich deßhalb seit langer Zeit wunderliche Borsicht gebraucht, auf ganz eigene Borkehrungen gesonnen; nur spät aber ist mir's gelungen meinen Wunsch erfüllt zu sehen.

Gewöhnlich zerftreut der Sohn was der Bater ge- 5 fammelt hat, fammelt etwas anders, oder auf andere Beife. Kann man jedoch den Entel, die neue Generation abwarten, so kommen dieselben Neigungen, diefelben Anfichten wieder zum Borfchein. Und fo hab' ich benn endlich, durch Sorgfalt unferer pabagogischen 10 Freunde, einen tüchtigen jungen Mann erworben. welcher wo möglich noch mehr auf hergebrachten Befit halt als ich felbft und eine heftige Reigung gu wunderlichen Dingen empfindet. Mein Zutrauen hat er entschieden durch die gewaltsamen Anftrengungen 15 erworben, womit ihm das Keuer von unserer Wohnung abzuwehren gelang; doppelt und dreifach hat er den Schat verdient, deffen Befit ich ihm zu überlaffen gebenke; ja er ift ihm ichon übergeben, und feit der Zeit mehrt fich unfer Vorrath auf eine wunder= 20 fame Beife.

Nicht alles jedoch was Sie hier sehen ist unser. Bielmehr, wie Sie sonst bei Pfandinhabern manches fremde Juwel erblicken, so kann ich Ihnen bei uns Kostbarkeiten bezeichnen, die man, unter den ver= 25 schiedensten Umständen, besserer Ausbewahrung halber hier niedergestellt. Wilhelm gedachte des herrlichen Kästchens, das er ohnehin nicht gern auf der Reise

mit fich herumführen wollte, und enthielt fich nicht es dem Freunde zu zeigen. Der Alte betrachtete es mit Aufmerksamkeit, gab die Zeit an, wann es verfertigt fein könnte und wies etwas Uhnliches vor. 5 Wilhelm brachte zur Sprache: ob man es wohl er= öffnen follte? Der Alte war nicht der Meinung. 3ch glaube zwar, daß man es ohne fonderliche Beschädigung thun könne, fagte er; allein da Sie es burch einen fo wunderbaren Bufall erhalten haben, 10 fo follten Sie daran Ihr Glück prüfen. Denn wenn Sie gludlich geboren find und wenn diefes Raftchen etwas bedeutet, so muß sich gelegentlich der Schlüssel dazu finden, und gerade da, wo Sie ihn am wenigsten erwarten. — Es gibt wohl folche Fälle, 16 versette Wilhelm. — Ich habe felbst einige erlebt, erwiderte der Alte: und hier sehen Sie den merkwürdigften vor fich. Bon biefem elfenbeinernen Crucifig besaß ich seit dreißig Jahren den Körper mit haupt und Rugen aus Ginem Stude, der Gegenftand 20 sowohl als die herrlichste Kunft ward forgfältig in dem koftbarften Lädchen aufbewahrt; vor ungefähr zehn Jahren erhielt ich das dazu gehörige Kreuz, mit ber Infdrift, und ich ließ mich berführen, burch ben geschickteften Bilbichniker unserer Zeit die Arme an-25 fegen zu laffen; aber wie weit war der Gute hinter seinem Borganger zurückgeblieben; doch es mochte ftehen, mehr zu erbaulichen Betrachtungen als zu Bewunderung des Runftfleifies.

Nun denken Sie mein Ergößen! Bor kurzem er= hielt ich die ersten echten Arme, wie Sie solche, zur lieblichsten Harmonie, hier angefügt sehen und ich, entzückt über ein so glückliches Zusammentreffen, ent= halte mich nicht die Schicksale der christlichen Religion s hieran zu erkennen, die, oft genug zergliedert und zer= streut, sich doch endlich immer wieder am Kreuze zu= sammen finden muß.

Wilhelm bewunderte das Bild und die seltsame Fügung. Ich werde Ihrem Rath folgen, setzte er 10 hinzu; bleibe das Käftchen verschlossen, bis der Schlüssel sich findet, und wenn es dis an's Ende meines Lebens liegen sollte. — Wer lange lebt, sagte der Alte, sieht manches versammelt und manches aus einander fallen.

Der junge Besitzenosse trat so eben herein und Wilhelm erklärte seinen Borsatz, das Kästchen ihrem Gewahrsam zu übergeben. Nun ward ein großes Buch herbeigeschafft, das anvertraute Gut eingeschrie= ben; mit manchen beobachteten Ceremonien und Be= 20 dingungen ein Empfangschein ausgestellt, der zwar auf jeden Borzeigenden lautete, aber nur auf ein mit dem Empfänger verabredetes besonderes Zeichen hono= rirt werden sollte.

Als dieses alles vollbracht war, überlegte man 25 den Inhalt des Brieses. Zuerst sich über das Unter= kommen des guten Felix berathend, wobei der alte Freund sich ohne weiteres zu einigen Maximen bekannte, welche der Erziehung zum Grunde liegen sollten.

Allem Leben, allem Thun, aller Kunft muß das Handwerk vorausgehen, welches nur in der Beschränstung erworben wird. Eines recht wissen und aussüben gibt höhere Bildung als Halbheit im Hundertsfältigen. Da wo ich Sie hinweise hat man alle Thätigkeiten gesondert; geprüft werden die Zöglinge auf jedem Schritt, dabei erkennt man wo seine Natur eigentlich hinstrebt, ob er sich gleich mit zerstreuten Bünschen bald da bald dort hinwendet. Weise Männer lassen den Knaben unter der Hand daszenige sinden was ihm gemäß ist, sie verkürzen die Umwege, durch welche der Mensch von seiner Bestimmung, nur allzugefällig, abirren mag.

Sodann, fuhr er fort, darf ich hoffen aus jenem herrlich gegründeten Mittelpunct wird man Sie auf den Weg leiten wo jenes gute Mädchen zu finden ist, das einen so sonderbaren Eindruck auf Ihren Freund machte, der den Werth eines unschuldigen unglücklichen Geschöpfes, durch sittliches Gefühl und Betrachtung, so hoch erhöht hat, daß er dessen zu machen genöthigt war. Ich hoffe, Sie werden ihn beruhigen können; denn die Vorsehung hat tausend Mittel die Gesallenen zu erheben und die Niedergebeugten aufzurichten. Manchmal sieht unser Schicksall aus wie ein Fruchtbaum im Winter. Wer

follte bei dem traurigen Ansehn desselben wohl denken, daß diese starren Afte, diese zackigen Zweige im nächsten Frühjahr wieder grünen, blühen, so-dann Früchte tragen könnten; doch wir hoffen's, wir wissen's.

## Wilhelm Meisters Wanderjahre

ober

die Entsagenden.

Zweites Buch.

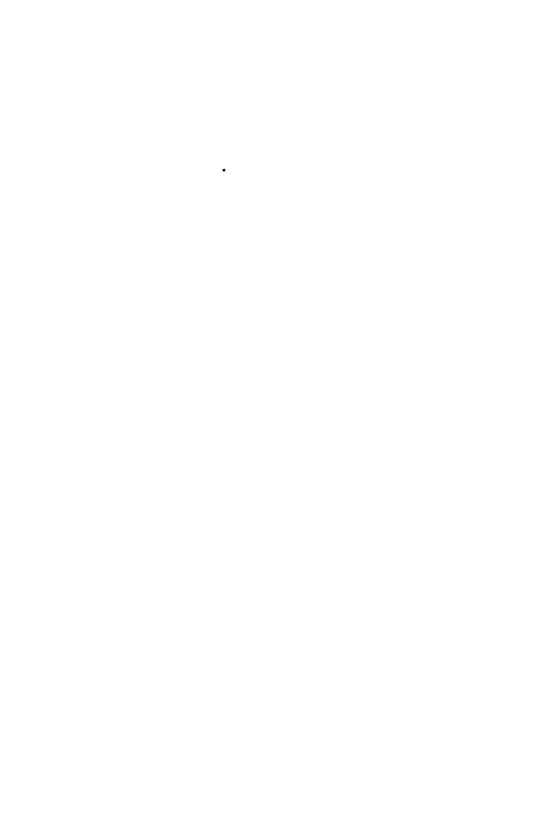

## Erstes Capitel.

Die Wallfahrenden hatten nach Vorschrift den Weg genommen und fanden glücklich die Granze ber Proving, in der fie so manches Merkwürdige erfahren 5 follten; bei'm ersten Eintritt gewahrten sie sogleich ber fruchtbarften Gegend, welche an fanften Sügeln den Feldbau, auf höhern Bergen die Schafzucht, in weiten Thalflächen die Viehzucht begünftigte. Es war turg vor der Ernte und alles in größter Fülle; das 10 was sie jedoch aleich in Verwunderung sekte, war, daß sie weder Frauen noch Männer, wohl aber durch= aus Anaben und Jünglinge beschäftigt faben auf eine glückliche Ernte fich vorzubereiten, ja auch schon auf ein fröhliches Erntefest freundliche Unftalt zu treffen. 16 Sie begrüften einen und den andern und fragten nach bem Obern, von deffen Aufenthalt man keine Rechen= schaft geben konnte. Die Adresse ihres Briefs lautete: an den Obern, oder die Dreie. Auch hierin konnten fich die Anaben nicht finden; man wies die Fragen-20 den jedoch an einen Aufseher, der eben das Pferd zu befteigen fich bereitete; fie eröffneten ihre Zwecke; des

Felix Freimuthigkeit schien ihm zu gefallen und so ritten fie zusammen die Straße hin.

Schon hatte Wilhelm bemerkt, daß in Schnitt und Farbe der Kleider eine Mannichfaltigteit obwaltete, die der ganzen kleinen Bölkerschaft ein sonder= 5 bares Unfehn gab; eben war er im Begriff feinen Begleiter hiernach zu fragen, als noch eine wunderfamere Bemerkung fich ihm aufthat: alle Rinder, fie mochten beschäftigt sein wie fie wollten, ließen ihre Arbeit liegen und wendeten fich mit besondern, aber 10 verschiedenen Gebärden gegen die Vorbeireitenden, und es war leicht zu folgern, daß es dem Borgesetten galt. Die jüngsten legten die Arme freuzweis über die Bruft und blidten fröhlich gen Simmel, die mittlern hielten bie Arme auf den Rücken und schauten lächelnd zur 15 Erde, die dritten standen strack und muthia: die Arme niedergesenkt, wendeten fie den Kopf nach der rechten Seite und ftellten fich in eine Reihe, anftatt bag jene vereinzelt blieben wo man fie traf.

Als man barauf Halt machte und abstieg, wo so eben mehrere Kinder nach verschiedener Weise sich auf=
stellten und von dem Vorgesetzten gemustert wurden,
stragte Wilhelm nach der Bedeutung dieser Gebärden;
Felix siel ein und sagte munter: Was für eine
Stellung hab' ich denn anzunehmen? — Auf alle 25
Fälle, versetzte der Aufseher, zuerst die Arme über die
Brust und ernsthaft-froh nach oben gesehen, ohne den
Blick zu verwenden. Er gehorchte, doch rief er bald:

Dieß gefällt mir nicht sonderlich, ich sehe ja nichts da droben; dauert es lange? Doch ja! rief er freubig, ein paar Habichte fliegen von Westen nach Often; das ist wohl ein gutes Zeichen? — Wienach du's aufsnimmst, je nachdem du dich beträgst, versetzte jener; jetzt mische dich unter sie, wie sie sich mischen. Er gab ein Zeichen, die Kinder verließen ihre Stellung, ergriffen ihre Beschäftigung, oder spielten wie vorher.

Mögen und können Sie mir, sagte Wilhelm dar10 auf, das was mich hier in Verwunderung set, erklären? Ich sehe wohl, daß diese Gebärden, diese
Stellungen Grüße sind, womit man Sie empfängt. —
Ganz richtig, versetzte jener, Grüße, die mir sogleich
andeuten, auf welcher Stuse der Bildung ein jeder
15 dieser Knaben steht.

Dürfen Sie mir aber, versetzte Wilhelm, die Bebeutung des Stufengangs wohl erklären? denn daß es einer sei, läßt sich wohl einsehen. — Dieß gebührt Höheren als ich bin, antwortete jener; soviel aber kann ich versichern, daß es nicht leere Grimassen sind, daß vielmehr den Kindern, zwar nicht die höchste, aber doch eine leitende, faßliche Bedeutung überliefert wird; zugleich aber ift jedem geboten für sich zu behalten und zu hegen was man ihm als Bescheid zu ertheilen für gut sindet; sie dürsen weder mit Fremben noch unter einander selbst darüber schwaßen, und so wobisicirt sich die Lehre hundertsältig. Außerdem hat das Geheimniß sehr große Vortheile: denn wenn

man dem Menschen aleich und immer fagt, worauf alles ankommt, so benkt er, es sei nichts dahinter. Gewiffen Geheimniffen, und wenn fie offenbar maren, muß man durch Berhüllen und Schweigen Achtung erweisen, denn dieses wirkt auf Scham und aute s Sitten. - Ich verstehe Sie, versette Wilhelm, warum follten wir das mas in körperlichen Dingen fo nöthig ist, nicht auch geistig anwenden? Bielleicht aber konnen Sie in einem andern Bezug meine Reugierde befriedigen. Die große Mannichfaltigkeit in Schnitt 10 und Karbe der Kleider fällt mir auf, und doch seh' ich nicht alle Farben, aber einige in allen ihren Ab= ftufungen, bom Sellften bis jum Dunkelften. Doch bemerke ich, daß hier keine Bezeichnung der Stufen irgend eines Alters oder Berdienstes gemeint fein 15 tann, indem die größten und tleinsten Anaben untermischt so an Schnitt als Farbe gleich fein können, aber die von gleichen Gebärden im Gewand nicht mit einander übereinstimmen. — Auch was dien betrifft. versetzte der Begleitende, darf ich mich nicht weiter 20 auslaffen; boch mußte ich fehr irren, ober Sie merben über alles, wie Sie nur wünschen mögen, auf= geklärt von uns scheiben.

Man verfolgte nunmehr die Spur des Obern, welche man gefunden zu haben glaubte; nun aber 25 mußte dem Fremdling nothwendig auffallen, daß, je weiter sie in's Land kamen, ein wohllautender Ge= sang ihnen immer mehr entgegen tönte. Was die

Anaben auch begannen, bei welcher Arbeit man fie fand, immer sangen sie, und zwar schienen es Lieder jedem Geschäft besonders angemessen und in gleichen Fällen überall dieselben. Traten mehrere Kinder zu=

5 sammen, so begleiteten sie sich wechselsweise; gegen Abend fanden sich auch Tanzende, deren Schritte durch Chöre belebt und geregelt wurden. Felix stimmte vom Pferde herab mit ein und zwar nicht ganz unglück= lich, Wilhelm vergnügte sich an dieser die Gegend be=

10 lebenden Unterhaltung.

Wahrscheinlich, fo sprach er zu seinem Gefährten, wendet man viele Sorgfalt auf folden Unterricht. benn fonft konnte biefe Geschicklichkeit nicht fo weit ausgebreitet und so vollkommen ausgebilbet fein. -15 Allerdings, verfette jener, bei uns ift der Gefang die erste Stufe der Bildung, alles andere schlieft sich baran und wird dadurch vermittelt. Der einfachste Genufi, so wie die einfachste Lehre werden bei uns durch Gefang belebt und eingeprägt, ja felbst was 20 wir überliefern von Glaubens- und Sittenbekenntnik. wird auf dem Wege des Gesanges mitgetheilt; andere Vortheile zu felbstthätigen 3weden verschwistern fich sogleich: denn indem wir die Kinder üben, Tone, welche fie hervorbringen, mit Zeichen auf die Tafel 25 schreiben zu lernen und nach Anlag diefer Zeichen fodann in ihrer Rehle wieder zu finden, ferner ben Text darunter zu fügen, so üben fie zugleich Sand, Ohr und Auge und gelangen schneller jum Recht= und

Schönschreiben als man benkt, und da dieses alles zuletzt nach reinen Maßen, nach genau bestimmten Zahlen ausgeübt und nachgebildet werden muß, so sassen sie den hohen Werth der Meß= und Rechentunst viel geschwinder als auf jede andere Weise. Deßhalb haben wir denn unter allem Denkbaren die Musik zum Element unserer Erziehung gewählt, denn von ihr laufen gleichgebahnte Wege nach allen Seiten.

Wilhelm fuchte fich noch weiter zu unterrichten und verbarg seine Berwunderung nicht, daß er gar 10 teine Inftrumental=Musit vernehme. Diese wird bei uns nicht vernachläffigt, verfette jener, aber in einen befondern Bezirk, in das anmuthiafte Berathal, eingeschloffen geübt; und da ift benn wieber bafür geforgt, daß die verschiedenen Inftrumente in ausein= 15 anderliegenden Ortschaften gelehrt werden. Befonders bie Miftone ber Anfanger find in gewiffe Ginfiedeleien verwiesen, wo fie niemand jur Bergweiflung bringen: denn ihr werdet felbst gestehen, daß in der wohleingerichteten bürgerlichen Gesellschaft kaum ein 20 trauriger Leiden zu dulden sei, als das uns die Nachbarichaft eines angehenden Flöten= oder Biolinfpielers aufbringt.

Unsere Anfänger gehen, aus eigener löblicher Ge= finnung niemand lästig sein zu wollen, freiwillig 25 länger oder kürzer in die Wüste, und beeifern sich, abgesondert, um das Berdienst, der bewohnten Welt näher treten zu dürsen, weschalb jedem von Zeit zu Beit ein Versuch heranzutreten erlaubt wird, der selten mißlingt, weil wir Scham und Scheu bei dieser wie bei unsern übrigen Einrichtungen gar wohl hegen und pslegen dürfen. Daß eurem Sohn eine glückliche Stimme geworden, freut mich innigst, für das Übrige forgt sich um desto leichter.

Run waren fie zu einem Ort gelangt wo Kelir verweilen und fich an der Umgebung prüfen follte. bis man zur formlichen Aufnahme geneigt mare: 10 ichon von weitem hörten fie einen freudigen Gefang; es war ein Spiel woran fich die Knaben in der Feierstunde dießmal ergötten. Ein allgemeiner Chorgesang erscholl, wozu jedes Glied eines weiten Areises freudia. klar und tüchtig an seinem Theile zustimmte. 15 den Winken des Regelnden gehorchend. Diefer über= raschte jedoch öfters die Singenden, indem er durch ein Zeichen den Chorgefang aufhob und irgend einen einzelnen Theilnehmenden, ihn mit dem Stäbchen berührend, aufforderte fogleich allein ein schickliches Lied 20 dem verhallenden Ton, dem vorschwebenden Sinne anzupaffen. Schon zeigten die meiften viel Gewandtheit, einige, benen das Runftstud miklang, gaben ihr Bfand willig hin, ohne gerade ausgelacht zu werden. Felix war Kind genug sich gleich unter sie zu mischen und 25 Aog fich noch fo leidlich aus ber Sache. ward ihm jener erste Gruß zugeeignet; er legte so= gleich die Sande auf die Bruft, blidte aufwärts, und awar mit so schnackischer Miene, daß man wohl be=

merken konnte, ein geheimer Sinn dabei fei ihm noch nicht aufgegangen.

Der angenehme Ort, die gute Aufnahme, die muntern Gespielen, alles gesiel dem Anaben so wohl, daß es ihm nicht sonderlich wehe that seinen Bater ab= 5 reisen zu sehen; fast blickte er dem weggeführten Pferde schmerzlicher nach; doch ließ er sich bedeuten, da er vernahm, daß er es im gegenwärtigen Bezirk nicht behalten könne; man versprach ihm dagegen, er solle wo nicht dasselbe doch ein gleiches, munter und wohl= 10 gezogen, unerwartet wiedersinden.

Da sich der Obere nicht erreichen ließ, saate der Auffeher: 3ch muß euch nun verlaffen, meine Geschäfte au verfolgen; doch will ich euch au den Dreien bringen. die unfern Beiligthumern vorfteben, euer Brief ift 15 auch an fie gerichtet und fie zusammen stellen ben Obern vor. Wilhelm hätte gewünscht von den Seilig= thumern im voraus zu vernehmen, jener aber verfette: Die Dreie werden euch, ju Erwiderung des Bertrauens, daß ihr uns euren Sohn überlaft, nach 20 Weisheit und Billigkeit, gewiß bas Nöthigfte eröffnen. Die sichtbaren Gegenstände der Verehrung, die ich Beiligthumer nannte, find in einen besondern Bezirk eingeschloffen, werden mit nichts gemischt, burch nichts geftort; nur zu gewiffen Zeiten bes Jahrs läft man 25 bie Zöglinge, ben Stufen ihrer Bilbung gemäß, bort eintreten, um fie hiftorisch und finnlich zu belehren. ba fie benn genugsamen Eindruck mit wegnehmen,

um, bei Ausübung ihrer Pflicht, eine Zeit lang daran zu zehren.

Nun stand Wilhelm am Thor eines mit hohen Mauern umgebenen Thalwaldes; auf ein gewisses Beichen eröffnete sich die kleine Pforte und ein ernster, ansehnlicher Mann empfing unsern Freund. Dieser fand sich in einem großen, herrlich grünenden Raum, von Bäumen und Büschen vielerlei Art beschattet, kaum daß er stattliche Mauern und ansehnstiche Gebäude durch diese dichte und hohe Naturspslanzung hindurch bemerken konnte; ein freundlicher Empfang von den Dreien, die sich nach und nach herbeisanden, lösste sich endlich in ein Gespräch auf, wozu jeder das Seinige beitrug, dessen Inhalt wir jedoch in der Kürze zusammenfassen.

Da ihr uns euren Sohn vertraut, sagten sie, sind wir schuldig euch tiefer in unser Versahren hinein= blicken zu lassen. Ihr habt manches Äußerliche gesehen, welches nicht sogleich sein Verständniß mit so sich führt; was davon wünscht ihr vor allem aufgeschlossen?

Anftändige, doch feltsame Gebärden-Grüße hab' ich bemerkt, deren Bedeutung ich zu ersahren wünschte; bei euch bezieht sich gewiß das Äußere auf's In=
25 nere, und umgekehrt; laßt mich diesen Bezug ersahren.

Wohlgeborne, gefunde Kinder, versetzten jene, bringen viel mit; die Natur hat jedem alles gegeben, was er für Zeit und Dauer nöthig hätte, dieses zu l

entwickeln ist unsere Pflicht, öfters entwickelt sich's besser von selbst. Aber eins bringt niemand mit auf die Welt, und doch ist es das, worauf alles ankommt, damit der Mensch nach allen Seiten zu ein Mensch sei. Könnt ihr es selbst finden, so sprecht es aus. Wil- 5 helm bedachte sich eine kurze Zeit und schüttelte so- dann den Kops.

Jene, nach einem anftändigen Zaudern, riefen: Ehrfurcht! Wilhelm ftutte. — Ehrfurcht! hieß es wiederholt. Allen fehlt fie, vielleicht euch selbst.

Dreierlei Gebärde habt ihr gesehen, und wir überliefern eine dreifache Chrfurcht, die, wenn fie aufammenflieft und ein Ganges bilbet, erft ihre höchfte Rraft und Wirkung erreicht. Das erfte ift Chrfurcht vor dem mas über uns ift. Jene Gebarbe, 15 die Arme kreuzweis über die Bruft, einen freudigen Blick gen Himmel, das ist was wir unmündigen Rindern auflegen und zugleich das Zeugniß von ihnen verlangen, daß ein Gott da droben sei, der sich in Eltern, Lehrern, Borgefetten abbildet und offenbart. 20 Das zweite. Chrfurcht vor dem mas unter uns ift. Die auf den Rücken gefalteten, gleichsam gebundenen Bande, ber gefenkte, lachelnde Blidt fagen, daß man die Erde wohl und heiter zu betrachten habe: fie aibt Gelegenheit zur Nahrung; fie gewährt unfägliche 26 Freuden; aber unverhältnikmäßige Leiden bringt fie. Wenn einer sich körperlich beschädigte, verschuldend oder unschuldig, wenn ihn andere vorfählich oder zufällig

verletten, wenn das irdische Willenlose ihm ein Leid aufügte, das bedent' er wohl: benn folche Gefahr bealeitet ihn fein Leben lang. Aber aus diefer Stel-Lung befreien wir unfern Zögling baldmöglichst, so= 5 gleich wenn wir überzeugt find, daß die Lehre dieses Grads genugsam auf ihn gewirkt habe; bann aber heißen wir ihn sich ermannen, gegen Kameraden ge= wendet nach ihnen sich richten. Nun steht er strack und kühn, nicht etwa felbstisch vereinzelt: nur in Ber-10 bindung mit seines Gleichen macht er Fronte gegen die Welt. Weiter wußten wir nichts hinzugufügen.

Es leuchtet mir ein! versette Wilhelm: defiwegen liegt die Menge wohl fo im Argen, weil fie fich nur im Element des Mikwollens und Mikredens behaat: 15 wer fich diesem überliefert, verhält fich gar bald gegen Gott gleichgültig, verachtend gegen die Welt, gegen feines Gleichen gehäffig; das mahre, echte, unentbehr= liche Selbstgefühl aber zerstört fich in Dünkel und Unmakung. Erlauben Sie mir deffen ungeachtet, fuhr 20 Wilhelm fort, ein Einziges einzuwenden: Sat man nicht von jeher die Furcht rober Bölker vor mächtigen Naturerscheinungen, und sonst unerklärlichen, ahnungs= vollen Greigniffen für den Reim gehalten, woraus ein höheres Gefühl, eine reinere Gefinnung fich ftufen= 25 weise entwickeln sollte? — Hierauf erwiderten jene: Der Natur ift Furcht wohl gemäß, Chrfurcht aber nicht; man fürchtet ein bekanntes, ober unbekanntes mäch= tiges Wesen, der Starke sucht es zu bekämpfen, der

Schwache zu vermeiden, beide wünschen es los zu werden und fühlen fich glücklich, wenn fie es auf furze Reit beseitigt haben, wenn ihre Natur fich zur Freiheit und Unabhängigkeit einigermaßen wieder herstellte. Der natürliche Mensch wiederholt diese Opera= 5 tion millionenmal in seinem Leben, von der Furcht ftrebt er zur Freiheit, aus der Freiheit wird er in die Furcht getrieben und kommt um nichts weiter. Sich zu fürchten ift leicht, aber beschwerlich; Ehr= furcht zu hegen ist schwer, aber bequem. Ungern ent= 10 schließt fich ber Mensch jur Chrfurcht, ober vielmehr entichließt fich nie bagu; es ift ein höherer Sinn, ber feiner Natur gegeben werden muß, und der fich nur bei besonders Begunftigten aus fich felbst entwickelt. bie man auch bestwegen von jeher für Beilige, für 15 Götter gehalten. Sier liegt die Würde, hier das Geschäft aller echten Religionen, deren es auch nur dreie gibt nach den Objecten, gegen welche fie ihre Andacht menben.

Die Männer hielten inne, Wilhelm schwieg eine 20 Weile nachbenkend; da er in sich aber die Anmaßung nicht fühlte den Sinn jener sonderbaren Worte zu deuten, so bat er die Würdigen in ihrem Vortrage sortzusahren, worin sie ihm denn auch sogleich will= sahrten. Keine Keligion, sagten sie, die sich auf 25 Furcht gründet, wird unter uns geachtet. Bei der Ehrsucht, die der Mensch in sich walten läßt, kann er, indem er Ehre gibt, seine Ehre behalten, er ist

nicht mit sich selbst veruneint wie in jenem Falle. Die Religion, welche auf Chrfurcht vor dem was über uns ift, beruht, nennen wir die ethnische, es ift die Religion der Bölker und die erste glückliche Ablösung 5 von einer niedern Furcht; alle sogenannten heidnischen Religionen find von dieser Art, fie mögen übrigens Ramen haben wie fie wollen. Die zweite Religion, die sich auf jene Ehrfurcht gründet, die wir vor dem haben was uns gleich ift, nennen wir die philo-10 fophische: benn der Philosoph, der sich in die Mitte ftellt, muß alles Söhere zu fich herab, alles Niedere au fich herauf ziehen und nur in diesem Mittel= zustand verdient er den Namen bes Weisen. Indem er nun das Verhältniß zu feines Gleichen und also 15 zur ganzen Menschheit, das Verhältniß zu allen übrigen irdischen Umgebungen, nothwendigen und zu= fälligen, durchschaut, lebt er im kosmischen Sinne allein in der Wahrheit. Run ift aber von der drit= ten Religion zu sprechen, gegründet auf die Chrfurcht 20 bor bem was unter uns ift; wir nennen fie die drift= liche, weil fich in ihr eine folche Sinnesart am meiften offenbart; es ift ein Lettes, wozu die Menschheit gelangen konnte und mußte. Aber was gehörte dazu, die Erde nicht allein unter fich liegen zu laffen und 25 fich auf einen höhern Geburtsort zu berufen, sondern auch Niedrigkeit und Armuth, Spott und Berachtung, Schmach und Elend, Leiden und Tod als göttlich anzuerkennen, ja Sünde felbst und Verbrechen nicht als

Hindernisse, sondern als Fördernisse des Heiligen zu verehren und liebzugewinnen. Hieden sind frei= lich Spuren durch alle Zeiten, aber Spur ist nicht Ziel, und da dieses einmal erreicht ist, so kann die Menscheit nicht wieder zurück, und man darf sagen, s daß die christliche Religion, da sie einmal erschienen ist, nicht wieder verschwinden kann, da sie sich ein= mal göttlich verkörpert hat, nicht wieder aufgelös't werden mag.

Bu welcher von diesen Religionen bekennt ihr euch 10 denn insbesondere? sagte Wilhelm. — Zu allen dreien, erwiderten jene: denn sie zusammen bringen eigent= lich die wahre Religion hervor; aus diesen drei Ehr= furchten entspringt die oberste Ehrsucht, die Ehrsucht vor sich selbst, und jene entwickeln sich abermals aus 15 dieser, so daß der Mensch zum Höchsten gelangt, was er zu erreichen fähig ist, daß er sich selbst sür das Beste halten darf was Gott und Natur hervorgebracht haben, ja, daß er auf dieser Höhe verweilen kann, ohne durch Dünkel und Selbstheit wieder in's Gemeine ge= 20 zogen zu werden.

Ein solches Bekenntniß, auf diese Weise entwickelt, befremdet mich nicht, versetzte Wilhelm, es kommt mit allem überein, was man im Leben hie und da ver= nimmt, nur daß euch dasjenige vereinigt was andere 25 trennt. — Hierauf versetzten jene: Schon wird dieses Bekenntniß von einem großen Theil der Welt auß= gesprochen, doch unbewußt.

Wie denn und wo? fragte Wilhelm. — Im Credo! riefen jene Laut: denn der erste Artikel ist ethnisch und gehört allen Bölkern; der zweite christlich, für die mit Leiden Kämpfenden und in Leiden Verherr=
5 lichten; der dritte zuletzt lehrt eine begeisterte Ge= meinschaft der Heiligen, welches heißt: der im höch= sten Grad Guten und Weisen. Sollten daher die drei göttlichen Personen, unter deren Gleichniß und Namen solche Überzeugungen und Verheißungen auß=
10 gesprochen sind, nicht billigermaßen für die höchste Einheit aelten?

Ich danke, versetzte jener, daß ihr mir dieses, als einem Erwachsenen, dem die drei Sinnesarten nicht fremd sind, so klar und zusammenhängend aussprechen wollen, und wenn ich nun zurückbenke, daß ihr den Kindern diese hohe Lehre erst als sinnliches Zeichen, dann mit einigem symbolischen Anklang überliesert und zuletzt die oberste Deutung ihnen entwickelt, so muß ich es höchlich billigen.

Sanz richtig, erwiderten jene, nun aber müßt ihr noch mehr erfahren, damit ihr euch überzeugt, daß euer Sohn in den besten Händen sei. Doch dieß Geschäft bleibe für die Morgenstunden; ruht aus und erquickt euch, damit ihr uns, vergnügt und vollkommen menschlich, morgen früh in das Innere folgen könnt.

## Zweites Capitel.

Un der Hand des Altesten trat nun unser Freund durch ein anfehnliches Vortal in eine runde oder vielmehr achtectige Salle, die mit Gemählben fo reichlich ausgeziert war, daß fie den Ankömmling in Erstaunen 5 fette. Er begriff leicht, daß alles was er erblickte, einen bedeutenden Sinn haben müßte, ob er sich aleich benselben nicht so geschwind entziffern konnte. war eben im Begriff feinen Begleiter beghalb ju be= fragen, als diefer ihn einlud, feitwärts in eine Galerie 10 zu treten, die, an ber einen Seite offen, einen geräumigen blumenreichen Garten umgab. Die Wand zog jedoch mehr als dieser heitre natürliche Schmuck die Augen an sich: denn sie war durchaus gemahlt. und der Ankömmling konnte nicht lange daran her= 15 geben, ohne zu bemerken, daß die heiligen Bücher ber Ifraeliten den Stoff zu diesen Bilbern geliefert hatten.

Es ist hier, sagte der Alteste, wo wir diejenige Religion überliefern, die ich euch der Kürze wegen die 20 ethnische genannt habe. Der Gehalt derselben findet fich in der Weltgeschichte, so wie die Gulle derselben in den Begebenheiten. Un der Wiederkehr der Schicksale ganzer Bölker wird fie eigentlich begriffen.

Ihr habt, fagte Wilhelm, wie ich febe, dem ifraeli= 5 tischen Bolke die Ehre erzeigt und feine Geschichte zum Grunde dieser Darstellung gelegt, oder vielmehr ihr habt fie zum Hauptgegenstande derfelben gemacht. -Wie ihr feht, versette der Alte: denn ihr werdet be= merken, daß in den Sockeln und Friesen nicht sowohl 10 synchronistische als symphronistische Sandlungen und Begebenheiten aufgeführt find, indem unter allen Bölkern gleichbedeutende und Gleiches deutende Nachrichten vorkommen. So erblickt ihr hier, wenn in dem Sauptfelde Abraham von feinen Göttern in der 15 Geftalt schöner Rünglinge besucht wird, den Apoll unter den Hirten Admets oben in der Friese; woraus wir lernen können, daß wenn die Götter den Menschen erscheinen, sie gewöhnlich unerkannt unter ihnen wandeln.

Die Betrachtenden schritten weiter. Wilhelm fand meistens bekannte Gegenstände, jedoch lebhaster und bedeutender vorgetragen, als er sie sonst zu sehen gewohnt war. Über weniges bat er sich einige Erstlärung auß; wobei er sich nicht enthalten konnte nochmals zu fragen, warum man die israelitische Geschichte vor allen andern gewählt. Hierauf antwortete der Älteste: Unter allen heidnischen Religionen, denn eine solche ist die ifraelitische gleichsalls, hat diese

aroke Borzüge, wobon ich nur einiger erwähnen will. Bor dem ethnischen Richterstuhle, vor dem Richterstuhl bes Gottes der Bölker, wird nicht gefragt, ob es die beste, die vortrefflichste Nation sei, sondern nur ob sie daure, ob sie sich erhalten habe. Das ifraelitische s Volk hat niemals viel getaugt, wie es ihm feine Anführer, Richter, Borfteber, Bropheten taufendmal vorgeworfen haben: es befitt wenig Tugenden und die meiften Fehler anderer Bölker: aber an Selbftftandigfeit, Festigfeit, Tapferteit, und wenn alles das 10 nicht mehr gilt, an Zähheit fucht es feines Gleichen. Es ist das beharrlichste Bolk der Erde, es ist, es war, es wird fein, um den Namen Jehovah durch alle Reiten zu verherrlichen. Wir haben es daber als Mufterbild aufgestellt, als Hauptbild, dem die andern 15 nur zum Rahmen dienen.

Es ziemt sich nicht mit euch zu rechten, versetzte Wilhelm, da ihr mich zu belehren im Stande seid. Eröffnet mir daher noch die übrigen Vortheile dieses Volks, oder vielmehr seiner Geschichte, seiner Reli= 20 gion. — Ein Hauptvortheil, versetzte jener, ist die treffliche Sammlung ihrer heiligen Vücher. Sie stehen so glücklich beisammen, daß aus den fremde= sten Elementen ein täuschendes Ganze entgegentritt. Sie sind vollständig genug, um zu befriedigen, frag= 25 mentarisch genug, um anzureizen; hinlänglich barba= risch, um aufzufordern, hinlänglich zart, um zu be= sänstigen; und wie manche andere entgegengesetze

Eigenschaften find an diesen Büchern, an diesem Buche zu rühmen!

Die Folge der Hauptbilder sowohl, als die Beziehungen der kleinern, die sie oben und unten bes gleiteten, gab dem Gast soviel zu denken, daß er kaum auf die bedeutenden Bemerkungen hörte, wodurch der Begleiter mehr seine Ausmerksamkeit abzulenken, als an die Gegenstände zu sesseln schien. Indessen sagte jener bei Gelegenheit: Roch einen Bortheil der israezielitischen Religion muß ich hier erwähnen: daß sie ihren Gott in keine Gestalt verkörpert und uns also die Freiheit läßt, ihm eine würdige Menschengestalt zu geben, auch im Gegensaß die schlechte Abgötterei durch Thierz und Unthiergestalten zu bezeichnen.

15 Unser Freund hatte sich nunmehr auf einer kurzen Wanderung durch diese Hallen die Weltgeschichte wieseber vergegenwärtigt; es war ihm einiges neu in Abssicht auf die Begebenheit. So waren ihm durch Zusammenstellung der Bilder, durch die Reslexionen 200 seines Begleiters manche neue Ansichten entsprungen, und er freute sich, daß Felix durch eine so würdige sinnliche Darstellung sich jene großen, bedeutenden, musterhaften Greignisse für sein ganzes Leben als wirklich, und als wenn sie neben ihm lebendig ges wesen wären, zueignen sollte. Er betrachtete diese Bilder zuleht nur aus den Augen des Kindes, und in diesem Sinne war er vollkommen damit zufrieden; und so waren die Wandelnden zu den traurigen, vers

worrenen Zeiten und endlich zu dem Untergang der Stadt und des Tempels, zum Morde, zur Berban= nung, zur Skladerei ganzer Massen dieser beharrlichen Nation gelangt. Ihre nachherigen Schicksale waren auf eine kluge Weise allegorisch vorgestellt, da eine 5 historische, eine reale Darstellung derselben außer den Gränzen der edlen Kunst liegt.

Hier war die bisher durchwanderte Galerie auf einmal abgeschlossen, und Wilhelm war verwundert sich schon am Ende zu sehen. Ich sinde, sagte er zu 10 seinem Führer, in diesem Geschichtsgang eine Lücke. Ihr habt den Tempel Jerusalems zerstört und das Volk zerstreut, ohne den göttlichen Mann aufzusühren, der kurz vorher daselbst noch lehrte, dem sie noch kurz vorher kein Gehör geben wollten.

Dieß zu thun, wie ihr es verlangt, wäre ein Fehler gewesen. Das Leben dieses göttlichen Mannes, den ihr bezeichnet, steht mit der Weltgeschichte seiner Zeit in keiner Berbindung. Es war ein Privatleben, seine Lehre eine Lehre für die Einzelnen. Was 20 Völkermassen und ihren Gliedern öffentlich begegnet, gehört der Weltgeschichte, der Weltreligion, welche wir für die erste halten. Was dem Einzelnen innerlich begegnet, gehört zur zweiten Religion, zur Religion der Weisen: eine solche war die, welche Christus lehrte 25 und übte, so lange er auf der Erde umherging. Deß= wegen ist hier das Außere abgeschlossen und ich eröffne euch nun das Innere.

Eine Pforte that sich auf und sie traten in eine ähnliche Galerie, wo Wilhelm sogleich die Bilder der zweiten heiligen Schriften erkannte. Sie schienen von einer andern Hand zu sein, als die ersten: alles war s sanfter, Gestalten, Bewegungen, Umgebung, Licht und Färbung.

Ihr feht, fagte der Begleiter, nachdem fie an einem Theil der Bilder vorübergegangen waren, hier weder Thaten noch Begebenheiten, sondern Wunder 10 und Gleichniffe. Es ift hier eine neue Welt, ein neues Aukere, anders als das vorige, und ein Inneres das dort gang fehlt. Durch Wunder und Gleich= nisse wird eine neue Welt aufgethan. Jene machen das Gemeine außerordentlich, diese das Außerordent= 15 liche gemein. — Ihr werdet die Gefälligkeit haben, versette Wilhelm, mir diese wenigen Worte umftand= licher auszulegen: benn ich fühle mich nicht geschickt es felbst zu thun. — Sie haben einen natürlichen Sinn, versette jener, obaleich einen tiefen. Beispiele 20 werden ihn am geschwindesten aufschließen. Es ist nichts gemeiner und gewöhnlicher als Effen und Trinken: außerordentlich dagegen einen Trank zu veredeln, eine Speife zu vervielfältigen, daß fie für eine Unzahl hinreiche. Es ist nichts gewöhnlicher als 25 Rrantheit und torperliche Gebrechen; aber diefe durch geistige, ober geiftigen ähnliche Mittel aufheben, lin= bern, ift außerordentlich und eben daher entsteht das Wunderbare des Wunders, daß das Gewöhnliche und das Außerordentliche, das Mögliche und das Unmög= liche Eins werden. Bei dem Gleichniffe, bei der Barabel, ift das Umgekehrte: hier ift der Sinn, die Einficht, der Begriff das Sobe, das Aukerordentliche, das Unerreichbare. Wenn dieser sich in einem ge= 5 meinen, gewöhnlichen, faklichen Bilbe verkörpert, fo daß er uns als lebendig, gegenwärtig, wirklich ent= gegen tritt, daß wir ihn uns zueignen, ergreifen, festhalten, mit ihm wie mit unsers Gleichen umgehen können, das ist denn auch eine aweite Art von Wun= 10 ber und wird billig zu jenen ersten gesellt, ja viel= leicht ihnen noch vorgezogen. Hier ist die lebendige Lehre ausgesprochen, die Lehre, die keinen Streit erreat: es ist keine Meinung über das, was Recht ober Unrecht ist: es ist das Rechte oder Unrechte unwider= 15 iprechlich felbst.

Dieser Theil der Galerie war kürzer, oder vielmehr, es war nur der vierte Theil der Umgebung des innern Hoses. Wenn man jedoch an dem ersten nur vorbei ging, so verweilte man hier gern; man ging gern hier 20 auf und ab. Die Gegenstände waren nicht so auffallend, nicht so mannichfaltig; aber desto einladender den tiesen stillen Sinn derselben zu ersorschen. Auch kehrten die beiden Wandelnden am Ende des Ganges um, indem Wilhelm eine Bedenklichkeit äußerte, daß man hier 25 eigentlich nur bis zum Abendmahle, bis zum Scheiden des Meisters von seinen Jüngern, gelangt sei. Er fragte nach dem übrigen Theil der Geschichte.

Wir fondern, versette der Alteste, bei iedem Unterricht, bei aller Überlieferung sehr gerne, was nur möglich zu sondern ift: benn baburch allein kann ber Begriff des Bedeutenden bei der Jugend entspringen. 5 Das Leben mengt und mischt ohnehin alles durch= einander, und so haben wir auch hier das Leben ienes vortrefflichen Mannes aans von dem Ende des= felben abgefondert. Im Leben erscheint er als ein wahrer Philosoph. — stoket euch nicht an diesen 10 Ausdruck — als ein Weiser im höchsten Sinne. Er fteht auf seinem Buncte fest: er manbelt feine Strafe unverrückt, und indem er das Niedere zu fich herauf= zieht, indem er die Unwissenden, die Armen, die Kranken seiner Beisheit, seines Reichthums, feiner 15 Kraft theilhaftig werden läßt und sich deghalb ihnen aleich ju ftellen scheint, fo verläugnet er nicht von ber andern Seite seinen abttlichen Ursprung; er maat fich Gott gleich zu ftellen, ja fich für Gott zu er= Auf diese Weise fett er von Jugend auf 20 feine Umgebung in Erstaunen, gewinnt einen Theil berfelben für fich, regt den andern gegen fich auf und zeigt allen, denen es um eine gewiffe Sobe im Lehren und Leben zu thun ift, was fie von der Welt zu erwarten haben. Und fo ift fein Wandel für den 25 edlen Theil der Menschheit noch belehrender und frucht= barer als fein Tod: benn zu jenen Brüfungen ift jeder, au diesem sind nur wenige berufen; und damit wir alles übergehen, was aus diefer Betrachtung folgt, fo betrachtet die rührende Scene des Abendmahls. Hier läßt der Weise, wie immer, die Seinigen ganz eigentlich verwais't zurück, und indem er für die Guten besorgt ist, füttert er zugleich mit ihnen einen Verzäther, der ihn und die Bessern zu Grunde richten 5 wird.

Mit diesen Worten eröffnete der Alteste eine Bforte und Wilhelm stutte, als er sich wieder in der erfteren Halle des Eingangs fand. Sie hatten, wie er wohl merkte, indessen den gangen Umkreis des Hofes zuruck= 10 gelegt. Ich hoffte, fagte Wilhelm, ihr würdet mich an's Ende führen und bringt mich wieder gum Un= fang. — Für dießmal kann ich euch nichts weiter zeigen, sagte der Alteste: mehr lassen wir unsere Boglinge nicht seben, mehr erklären wir ihnen nicht, als 15 was ihr bis jest durchlaufen habt; das äußere all= gemein Weltliche einem jeden von Jugend auf, das innere befonders Geiftige und Bergliche nur denen, die mit einiger Besonnenheit heranwachsen, und das Übrige, was des Jahrs nur einmal eröffnet wird, 20 kann nur denen mitgetheilt werden, die wir entlaffen. Jene lette Religion, die aus der Chrfurcht vor dem was unter und ist entspringt, jene Berehrung bes Widerwärtigen, Berhaften, Aliehenswerthen geben wir einem jeden nur ausstattungsweise in die Welt 25 mit, damit er wisse, wo er dergleichen zu finden hat, wenn ein folches Bedürfnik fich in ihm regen follte. Ich lade euch ein, nach Berlauf eines Jahres wieder=

zukehren, unser allgemeines Fest zu besuchen und zu sehen, wie weit euer Sohn vorwärts gekommen; als= bann sollt auch ihr in das Heiligthum des Schmerzes eingeweiht werden.

Erlaubt mir eine Frage, verfette Wilhelm: Sabt ihr denn auch, so wie ihr das Leben dieses göttlichen Mannes als Lehr= und Mufterbild aufstellt, fein Leiden, feinen Tod, gleichfalls als ein Borbild er= habener Dulbung herausgehoben? - Auf alle Källe, 10 fagte der Alteste. Hieraus machen wir kein Geheim= niß; aber wir gieben einen Schleier über diefe Leiden, eben weil wir fie fo hoch verehren. Wir halten es für eine verdammungswürdige Frechheit, jenes Marter= gerüft und den daran leidenden Seiligen dem Unblick 15 der Sonne auszusehen, die ihr Angesicht verbarg, als eine ruchlose Welt ihr dieß Schauspiel aufdrang, mit biefen tiefen Geheimnissen, in welchen die göttliche Tiefe des Leidens verborgen liegt, ju fpielen, ju tanbeln, zu verzieren und nicht eher zu ruhen, bis das 20 Würdigste gemein und abgeschmackt erscheint. So viel fei für dießmal genug, um euch über euren Anaben zu beruhigen und völlig zu überzeugen, daß ihr ihn auf irgend eine Art, mehr ober weniger, aber doch nach wünschenswerther Weise gebildet und auf alle 25 Källe nicht verworren, schwankend und unftät wieder finden fout.

Wilhelm zauberte, indem er fich die Bilber der Borhalle befah und ihren Sinn gedeutet wünschte.

Auch dieses, sagte der Alteste, bleiben wir euch bis über's Jahr schuldig. Bei dem Unterricht, den wir in der Zwischenzeit den Kindern geben, lassen wir keine Fremden zu; aber alsdann kommt und ver= nehmt, was unsere besten Redner über diese Gegen= 5 stände öffentlich zu sagen für dienlich halten.

Balb nach dieser Unterredung hörte man an der kleinen Pforte pochen. Der gestrige Ausseher meldete sich, er hatte Wilhelm's Pferd vorgeführt, und so beurlaubte sich der Freund von der Dreie, welche zum 10 Abschied ihn dem Ausseher folgendermaßen empfahl: Dieser wird nun zu den Bertrauten gezählt und dir ist bekannt was du ihm auf seine Fragen zu er= widern hast: denn er wünscht gewiß noch über man= ches was er bei uns sah und hörte belehrt zu werden; 15 Maß und Ziel ist dir nicht verborgen.

Wilhelm hatte freilich noch einige Fragen auf dem Herzen, die er auch sogleich anbrachte. Wo sie durch= ritten stellten sich die Kinder wie gestern; aber heute sah er, obgleich selten, einen und den andern Knaben, 20 der den vorbeireitenden Aufseher nicht grüßte, von seiner Arbeit nicht aufsah und ihn unbemerkt vorüber= ließ. Wilhelm fragte nun nach der Ursache und was diese Ausnahme zu bedeuten habe? Jener erwiderte darauf: Sie ist freilich sehr bedeutungsvoll: denn es 25 ist die höchste Strafe, die wir den Zöglingen auf= legen, sie sind unwürdig erklärt, Ehrsurcht zu be= weisen und genöthigt sich als roh und ungebildet dar=

justellen; sie thun aber das Mögliche, um sich aus dieser Lage zu retten und sinden sich auf's geschwinbeste in jede Pflicht. Sollte jedoch ein junges Wesen verstockt zu seiner Kücklehr keine Anstalt machen, so wird es, mit einem kurzen aber bündigen Bericht, den Eltern wieder zurückgesandt. Wer sich den Gesesch nicht fügen lernt, muß die Gegend verlassen wo sie gelten.

Ein anderer Unblick reigte, heute wie geftern, des 10 Wanderers Neugierde; es war Mannichfaltigkeit an Karbe und Schnitt der Zöglingskleidung: hier schien tein Stufengang obzuwalten, denn folche, die verschieden grüften, waren überein gekleibet, gleich Grüßende waren anders angezogen. Wilhelm fragte 15 nach der Urfache dieses scheinbaren Widerspruchs. Er löf't fich, versette jener, darin auf, daß es ein Mittel ist die Gemüther der Anaben eigens zu erforichen. Wir laffen bei fonftiger Strenge und Ordnung in biefem Kalle eine gewiffe Willfür gelten. Innerhalb 20 des Kreises unserer Vorräthe an Tüchern und Verbrämungen dürfen die Böglinge nach beliebiger Farbe greifen, fo auch innerhalb einer mäßigen Befchrankung Form und Schnitt mählen; dieß beobachten wir genau, benn an ber Farbe läft fich die Sinnesweise, 25 an dem Schnitt die Lebenstweise des Menschen er= Doch macht eine besondere Eigenheit der fennen. menschlichen Natur eine genauere Beurtheilung gewissermaßen schwierig; es ift ber Nachahmungsgeift,

bie Neigung sich anzuschließen. Sehr selten, daß ein Zögling auf etwas fällt, was noch nicht da gewesen, meistens wählen sie etwas Bekanntes, was sie gerade vor sich sehen. Doch auch diese Betrachtung bleibt uns nicht unfruchtbar, durch solche Äußerlichkeiten streten sie zu dieser oder jener Partei, sie schließen sich da oder dort an, und so zeichnen sich allgemeinere Gesinnungen aus, wir ersahren wo jeder sich hin=neigt, welchem Beispiel er sich gleich stellt.

Nun hat man Fälle gesehen, wo die Gemüther 10 sich in's Allgemeine neigten, wo eine Mode sich über alle verbreiten, jede Absonderung sich zur Einheit verlieren wollte. Einer solchen Wendung suchen wir auf gelinde Weise Einhalt zu thun, wir lassen die Vorräthe ausgehen; dieses und jenes Zeug, eine 15 und die andere Verzierung ist nicht mehr zu haben; wir schieben etwas Neues, Reizendes herein, durch helle Farben und kurzen knappen Schnitt locken wir die Muntern, durch ernste Schattirungen, bequeme faltenreiche Tracht die Vesonnenen, und stellen so wonach und nach ein Gleichgewicht her.

Denn der Uniform sind wir durchaus abgeneigt, sie verdeckt den Charakter und entzieht die Eigenheiten der Kinder, mehr als jede andere Berstellung, dem Blicke der Vorgesetzten.

Unter solchen und andern Gesprächen gelangte Wilhelm an die Gränze der Provinz, und zwar an den Punct wo sie der Wanderer, nach des alten

Freundes Andeutung, verlaffen follte, um feinem eigentlichen Zwed entgegen zu geben.

Bei'm Lebewohl bemerkte zunächst der Aufseher: Wilhelm möge nun erwarten bis das große Fest allen Theilnehmern auf mancherlei Weise angekündigt werde. Hierzu würden die sämmtlichen Eltern einsgeladen und tüchtige Zöglinge in's freie zufällige Leben entlassen. Alsdann solle er, hieß es, auch die übrigen Landschaften nach Belieben betreten, wo nach eigenen Grundsähen der einzelne Unterricht, in vollständiger Umgebung, ertheilt und ausgeübt wird.

## Drittes Capitel.

Der Angewöhnung des werthen Publicums zu schmeicheln, welches seit geraumer Zeit Gefallen sindet sich stückweise unterhalten zu lassen, gedachten wir erst nachstehende Erzählung in mehreren Ab= 5 theilungen vorzulegen. Der innere Zusammenhang jedoch, nach Gesinnungen, Empfindungen und Ereig= nissen betrachtet, veranlaßte einen fortlausenden Bor= trag. Möge derselbe seinen Zweck erreichen und zu= gleich am Ende deutlich werden, wie die Personen 10 dieser abgesondert scheinenden Begebenheit mit den= jenigen die wir schon kennen und lieben aus innigste zusammengeslochten worden.

Der Mann bon funfzig Jahren.

Der Major war in ben Gutshof hereingeritten 15 und Hilarie, seine Nichte, stand schon, um ihn zu empfangen, außen auf der Treppe, die zum Schloß hinauf führte. Kaum erkannte er sie; denn schon war sie wieder größer und schöner geworden. Sie flog ihm entgegen, er drückte fie an seine Brust mit bem Sinn eines Baters und sie eilten hinauf zu ihrer Mutter.

Der Baronin, seiner Schwester, war er gleichfalls 5 willtommen, und als Hilarie schnell hinwegging das Frühftud zu bereiten, fagte der Major freudig: Dießmal kann ich mich kurz fassen und sagen, daß unser Geschäft beendigt ift. Unfer Bruder, der Obermar= schall, fieht wohl ein, daß er weder mit Bachtern noch 10 Berwaltern gurecht kommt. Er tritt bei feinen Lebzeiten die Güter uns und unfern Kindern ab: das Jahrgehalt, das er fich ausbedingt, ift freilich ftark: aber wir können es ihm immer geben: wir gewinnen boch noch für die Gegenwart viel und für die Zu-15 kunft alles. Die neue Einrichtung foll balb in Ordnung sein. Da ich zunächst meinen Abschied erwarte. fo sehe ich boch wieder ein thätiges Leben vor mir, bas uns und den Unfrigen einen entschiedenen Vortheil bringen kann. Wir feben ruhig zu, wie unfre 20 Kinder emporwachsen, und es hängt von uns, von ihnen ab, ihre Berbindung zu beschleunigen.

Das wäre alles recht gut, sagte die Baronin, wenn ich dir nur nicht ein Geheimniß zu entdecken hätte, das ich selbst erst gewahr worden bin. Hilariens Derz ist nicht mehr frei; von der Seite hat dein Sohn wenig oder nichts zu hoffen.

Was sagst du? rief der Major; ist's möglich? indessen wir uns alle Mühe geben uns ökonomisch vorzusehen, so spielt uns die Neigung einen solchen Streich! Sag' mir, Liebe, sag' mir geschwind, wer ist es, der das Herz Hilariens sesselle konnte? Oder ist es denn auch schon so arg? Ist es nicht vielleicht ein klüchtiger Eindruck, den man wieder auszulöschen 5 hoffen kann?

Du mußt erst ein wenig sinnen und rathen, verssetzte die Baronin und vermehrte dadurch nur seine Ungeduld. Sie war schon auf's höchste gestiegen, als Hilarie mit den Bedienten, welche das Frühstück trus 10 gen, hereintretend eine schnelle Auflösung des Räthsfels unmöglich machte.

Der Major selbst glaubte das schöne Kind mit andern Augen anzusehn als kurz vorher. Es war ihm beinahe als wenn er eisersüchtig auf den Be- 15 glückten wäre, dessen Bild sich in einem so schönen Gemüth hatte eindrücken können. Das Frühstückt wollte ihm nicht schmecken und er bemerkte nicht, daß alles genau so eingerichtet war, wie er es am liebsten hatte und wie er es sonst zu wünschen und zu ver= 20 langen pslegte.

Über dieses Schweigen und Stocken verlor Hilarie fast selbst ihre Munterkeit. Die Baronin fühlte sich verlegen und zog ihre Tochter an's Clavier; aber ihr geistreiches und gefühlvolles Spiel konnte dem Major 25 kaum einigen Beisall ablocken. Er wünschte das Frühstück und das schöne Kind je eher je lieber entsfernt zu sehen, und die Baronin mußte sich ents

schließen aufzubrechen und ihrem Bruber einen Spaziergang in den Garten vorzuschlagen.

Raum waren sie allein, so wiederholte der Major dringend seine vorige Frage; worauf seine Schwester 5 nach einer Pause lächelnd versetze: Wenn du den Glücklichen sinden willst, den sie liebt, so brauchst du nicht weit zu gehen, er ist ganz in der Nähe: dich liebt sie.

Der Major ftand betroffen, dann rief er auß: Es
10 wäre ein sehr unzeitiger Scherz, wenn du mich etwas
überreden wollteft, das mich im Ernst so verlegen
wie unglücklich machen würde. Denn ob ich gleich
Zeit brauche mich von meiner Verwunderung zu erholen, so sehe ich doch mit Einem Blicke voraus, wie
15 sehr unsere Verhältnisse durch ein so unerwartetes
Ereigniß gestört werden müßten. Das Einzige was
mich tröstet, ist die Überzeugung, daß Neigungen
dieser Art nur scheinbar sind, daß eine Selbstbetrug
dahinter verborgen liegt, und daß eine echte gute
20 Seele von dergleichen Fehlgriffen oft durch sich selbst,
oder doch wenigstens mit einiger Beihülse verständiger Personen gleich wieder zurücksommt.

Ich bin dieser Meinung nicht, sagte die Baronin; benn nach allen Symptomen ift es ein sehr ernstliches 25 Gefühl, von welchem Hilarie durchdrungen ist.

Etwas fo Unnatürliches hätte ich ihrem natürlichen Wefen nicht zugetraut, verfeste der Major.

Es ist so unnatürlich nicht, sagte die Schwester.

Aus meiner Jugend erinnere ich mich selbst einer Leidenschaft für einen ältern Mann, als du bist. Du hast funfzig Jahre; das ist immer noch nicht gar zu viel für einen Deutschen, wenn vielleicht andere leb-haftere Nationen früher altern.

Wodurch willft du aber deine Vermuthung bekräftigen? fagte der Major.

Es ist keine Bermuthung, es ist Gewißheit. Das Nähere sollst du nach und nach bernehmen.

Silarie gefellte fich zu ihnen, und der Major fühlte 10 sich, wider seinen Willen, abermals verändert. Ihre Gegenwart deuchte ihn noch lieber und werther als vorher: ihr Betragen ichien ihm liebevoller, und ichon fing er an den Worten seiner Schwefter Glauben beizumessen. Die Empfindung war für ihn höchst an- 15 genehm, ob er sich gleich folche weber gestehen noch erlauben wollte. Freilich war Hilarie höchst liebens= würdig, indem sich in ihrem Betragen die garte Scheu gegen einen Liebhaber und die freie Bequemlichkeit gegen einen Oheim auf bas innigste verband; denn fie liebte 20 ihn wirklich und bon ganger Seele. Der Garten war in seiner vollen Frühlingspracht, und der Major, der fo viele alte Bäume fich wieder belauben fah, konnte auch an die Wiederkehr seines eignen Frühlings glauben. Und wer hatte sich nicht in der Gegenwart des 25 liebenswürdigften Mädchens dazu verführen laffen!

So verging ihnen der Tag zusammen; alle häuß= lichen Epochen wurden mit der größten Gemüthlichkeit burchlebt; Abends nach Tisch seste sich Hilarie wieder an's Clavier; der Major hörte mit andern Ohren als heute früh; eine Melodie schlang sich in die andere, ein Lied schloß sich an's andere, und kaum vermochte bie Mitternacht die kleine Gesellschaft zu trennen.

Als der Major auf seinem Zimmer ankam, fand er alles nach seiner alten gewohnten Bequemlichkeit eingerichtet; sogar einige Kupferstiche, bei denen er gern verweilte, waren aus andern Zimmern herübers gehängt; und da er einmal aufmerksam geworden war, so sah er sich bis auf jeden einzelnen kleinen Umstand versorgt und geschmeichelt.

Nur wenige Stunden Schlaf bedurfte er dießmal; seine Lebensgeister waren früh aufgeregt. Aber nun merkte er auf einmal, daß eine neue Ordnung der Dinge manches Unbequeme nach sich ziehe. Er hatte seinem alten Reitknecht, der zugleich die Stelle des Bedienten und Kammerdieners vertrat, seit mehreren Jahren kein böses Wort gegeben: denn alles ging in der strengsten Ordnung, seinen gewöhnlichen Gang; die Pferde waren versorgt und die Kleidungsstücke zu rechter Stunde gereinigt; aber der Herr war früher aufgestanden und nichts wollte passen.

Sodann gesellte sich noch ein anderer Umstand 25 hinzu, um die Ungeduld und eine Art böser Laune des Majors zu vermehren. Sonst war ihm alles an sich und seinem Diener recht gewesen; nun aber sand er sich, als er vor den Spiegel trat, nicht so wie er zu sein wünschte. Einige graue Haare konnte er nicht läugnen, und von Runzeln schien sich auch etwas ein= gefunden zu haben. Er wischte und puderte mehr als sonst, und mußte es doch zuletzt lassen, wie es sein konnte. Auch mit der Kleidung und ihrer Sauberkeit war er nicht zufrieden. Da sollten sich immer noch Fasern auf dem Rock und noch Staub auf den Stie= seln sinden. Der Alte wußte nicht, was er sagen sollte und war erstaunt, einen so veränderten Herrn vor sich zu sehen.

Ungeachtet aller diefer Hinderniffe war der Major schon früh genug im Garten. Hilarien, die er zu finden hoffte, fand er wirklich. Sie brachte ihm einen Blumenstrauß entgegen, und er hatte nicht den Muth sie wie sonst zu füssen und an sein Herz zu 15 drücken. Er befand sich in der angenehmsten Ber= legenheit von der Welt und überließ sich seinen Ge= fühlen, ohne zu denken wohin das führen könne.

Die Baronin gleichfalls fäumte nicht lange zu erscheinen, und indem sie ihrem Bruder ein Billet wwies, das ihr eben ein Bote gebracht hatte, rief sie auß: Du räthst nicht, wen uns dieses Blatt anzu=melden kommt. — So entdecke es nur bald! versetze der Major; und er ersuhr daß ein alter theatralischer Freund nicht weit von dem Gute vorbeireise und für zs einen Augenblick einzukehren gedenke. Ich bin neu=gierig ihn wieder zu sehen, sagte der Major; er ist kein Jüngling mehr und ich höre, daß er noch immer

die jungen Rollen spielt. — Er muß um zehn Jahr älter sein als du, versetzte die Baronin. — Ganz gewiß, erwiderte der Major, nach allem was ich mich erinnere.

5 Es währte nicht lange, so trat ein munterer, wohlgebauter, gefälliger Mann herzu. Man stutte einen Augenblick, als man sich wiedersah. Doch sehr bald erkannten sich die Freunde, und Erinne-rungen aller Art belebten das Gespräch. Hierauf 10 ging man zu Erzählungen, zu Fragen und zu Rechenschaft über; man machte sich wechselsweise mit den gegenwärtigen Lagen bekannt und fühlte sich bald als wäre man nie getrennt gewesen.

Die geheime Geschichte sagt uns, daß dieser Mann, in früherer Zeit, als ein sehr schöner und angenehmer Jüngling, einer vornehmen Dame zu gefallen das Glück oder Unglück gehabt habe; daß er dadurch in große Verlegenheit und Gesahr gerathen, woraus ihn der Major eben im Augenblick, als ihn das traurigste Schicksal bedrohte, glücklich herausriß. Ewig blieb er dankbar, dem Bruder sowohl als der Schwester; denn diese hatte durch zeitige Warnung zur Vorsicht Anslaß gegeben.

Einige Zeit vor Tische ließ man die Männer 25 allein. Nicht ohne Bewunderung, ja gewissermaßen mit Erstaunen, hatte der Major das äußere Behaben seines alten Freundes im Ganzen und Einzelnen betrachtet. Er schien gar nicht verändert zu sein, und es war kein Wunder, daß er noch immer als jugend= licher Liebhaber auf dem Theater erscheinen konnte. — Du betrachtest mich aufmerksamer als billio ift. sprach er endlich den Major an; ich fürchte fehr, du findest ben Unterschied gegen vorige Zeit nur allzugroß. — 5 Reineswegs, versette der Major, vielmehr bin ich voll Berwunderung dein Aussehen frischer und junger zu finden als das meine; da ich doch weiß, daß du schon ein gemachter Mann warft, als ich, mit ber Rühnheit eines wagehalfigen Gelbschnabels, bir in gewiffen Ber= 10 legenheiten beiftand. — Es ift beine Schuld, versette ber andere, es ift die Schuld aller Deinesgleichen; und ob ihr schon barum nicht zu schelten seid, so seid ihr doch zu tadeln. Man denkt immer nur an's Nothwendige; man will fein und nicht scheinen. Das ift 15 recht gut, fo lange man etwas ift. Wenn aber qu= lett das Sein mit dem Scheinen sich zu empfehlen anfängt und der Schein noch flüchtiger als das Sein ist, so merkt denn doch ein jeder, daß er nicht übel gethan hätte, das Außere über dem Innern nicht 20 gang zu vernachläffigen. — Du haft Recht, verfette ber Major, und konnte sich fast eines Seufzers nicht enthalten. — Bielleicht nicht gang Recht, fagte ber bejahrte Jüngling; denn freilich bei meinem Sandwerke ware es gang unverzeihlich, wenn man das 25 Außere nicht so lange aufstuten wollte als nur mög= lich ift. Ihr andern aber habt Urfache auf andere Dinge zu feben, die bedeutender und nachhaltiger

find. — Doch gibt es Gelegenheiten, sagte ber Major, wo man sich innerlich frisch fühlt und sein Außeres auch gar zu gern wieder anfrischen möchte.

Da der Ankömmling die wahre Gemüthslage des Majors nicht ahnen konnte, so nahm er diese Äußerung im Soldatensinne und ließ sich weitläusig darüber auß: wie viel bei'm Militär auf's Äußere ankomme und wie der Officier, der so manches auf seine Kleidung zu wenden habe, doch auch einige 10 Ausmerksamkeit auf Haut und Haare wenden könne.

Es ist zum Beispiel unverantwortlich, suhr er fort, daß eure Schläse schon grau sind, daß hie und da sich Runzeln zusammenziehen und daß euer Scheitel kahl zu werden droht. Seht mich alten Kerl einmal an! betrachtet wie ich mich erhalten habe! und das alles ohne Hexerei und mit weit weniger Mühe und Sorgsalt, als man täglich anwendet, um sich zu besschäften oder wenigstens lange Weile zu machen.

Der Major fand bei dieser zufälligen Unterredung 30 zu sehr seinen Bortheil, als daß er sie so bald hätte abbrechen sollen; doch ging er leise und selbst gegen einen alten Bekannten mit Behutsamkeit zu Werke. — Das habe ich nun leider versäumt! rief er aus, und nachzuholen ist es nicht; ich muß mich nun schon 25 darein ergeben, und ihr werdet deßhalb nicht schlim= mer von mir denken.

Berfäumt ift nichts! erwiderte jener, wenn ihr andern ernsthaften herren nur nicht so starr und fteif

wäret, nicht gleich einen jeden, der fein Auferes bebenkt, für eitel erklären und euch badurch felbst die Freude verkummern möchtet, in gefälliger Gefellichaft au fein und felbit au gefallen. - Wenn es auch keine Zauberei ift, lächelte der Major, wodurch ihr andern 5 euch jung erhaltet, so ist es doch ein Geheimnik, ober wenigstens find es Arcana, dergleichen oft in den Beitungen gepriefen werben, bon benen ihr aber bie besten herauszubroben wift. — Du magst im Scherz oder im Ernst reden, versette der Freund, so haft du's 10 getroffen. Unter ben vielen Dingen, die man bon jeher versucht hat, um dem Außeren einige Nahrung ju geben, das oft viel früher als das Innere abnimmt, gibt es wirklich unschätzbare, einfache sowohl als zusammengesette Mittel, die mir bon Runft= 15 genoffen mitget heilt, für bagres Geld oder durch Zu= fall überliefert und von mir felbst ausgeprobt worden. Dabei bleib' ich und verharre nun, ohne dekhalb meine weitern Forschungen aufzugeben. Soviel kann ich dir fagen und ich übertreibe nicht: ein Toilettenkaftchen 20 führe ich bei mir, über allen Preis! ein Raftchen, beffen Wirkungen ich wohl an dir erproben möchte. wenn wir nur vierzehn Tage zusammen blieben.

Der Gedanke, etwas dieser Art sei möglich und diese Möglichkeit werde ihm gerade in dem rechten 25 Augenblicke so zufällig nahe gebracht, erheiterte den Geist des Majors dergestalt, daß er wirklich schon frischer und munterer aussah und von der Hoffnung, Haupt und Gesicht mit seinem Herzen in Übereinsstimmung zu bringen, belebt, von der Unruhe, die Mittel dazu bald näher kennen zu lernen, in Bewegung gesetzt, bei Tische ein ganz anderer Mensch erschien, Hilariens anmuthigen Ausmerksamkeiten gestrost entgegen ging und auf sie mit einer gewissen Zuversicht blickte, die ihm heute früh noch sehr fremd gewesen war.

Hatte nun durch mancherlei Erinnerungen, Er10 Jählungen und glückliche Einfälle der theatralische Freund die einmal angeregte gute Laune zu erhalten, zu beleben und zu vermehren gewußt; so wurde der Major um so verlegener, als jener gleich nach Tische sich zu entsernen und seinen Weg weiter sortzusehen drohte. Auf alle Weise suchte er den Ausenthalt seines Freundes, wenigstens über Nacht, zu erleichtern, indem er Vorspann und Relais auf morgen früh andringlich zusagte. Genug, die heilsame Toilette sollte nicht aus dem Hause, bis man von ihrem Inhalt und Gebrauch näher unterrichtet wäre.

Der Major sah sehr wohl ein, daß hier keine Zeit zu verlieren sei und suchte daher gleich nach Tische seinen alten Günftling allein zu sprechen. Da er das Herz nicht hatte, ganz gerade auf die Sache los 25 zu gehen, so lenkte er von weitem dahin, indem er das vorige Gespräch wieder auffassend versicherte: er für seine Person würde gern mehr Sorgsalt auf das Außere verwenden, wenn nur nicht gleich die Menschen einen jeden, dem sie ein solches Bestreben anmerten, für eitel erklärten und ihm dadurch sogleich wieder an der sittlichen Achtung entzögen, was sie sich genöthigt fühlten an der finnlichen ihm zuzugestehen.

Mache mich mit folden Redensarten nicht ver= 5 briefich! verfette der Freund; denn das find Ausbrucke, die fich die Gefellschaft angewöhnt hat, ohne etwas dabei zu benten, oder wenn man es ftrenger nehmen will, wodurch sich ihre unfreundliche und miswollende Natur ausspricht. Wenn du es recht 10 genau betrachteft: mas ift benn bas, mas man oft als Eitelkeit verrufen möchte? Jeber Menich foll Freude an fich felbst haben, und glücklich wer fie hat. Sat er fie aber, wie kann er fich verwehren diefes angenehme Gefühl merten zu laffen? Wie foll er 15 mitten im Dasein verbergen, daß er eine Freude am Dafein habe? Fände die gute Gefellichaft, benn von der ift doch hier allein die Rede, nur alsdann diese Außerungen tadelhaft, wenn fie zu lebhaft werden, wenn des einen Menschen Freude an sich und seinem 20 Wefen die andern hindert Freude an dem ihrigen zu haben und fie zu zeigen, fo ware nichts dabei zu erinnern, und von diesem Übermaß ist auch wohl der Tadel zuerst ausgegangen. Aber was foll eine wunder= lich-verneinende Strenge gegen etwas Unvermeidliches? 25 Warum will man nicht eine Außerung läßlich und erträglich finden, die man denn doch mehr oder weniger fich von Zeit zu Zeit felbst erlaubt? ja, ohne die eine

aute Gesellschaft aar nicht existiren konnte: benn das Gefallen an fich felbst, das Verlangen, dieses Selbst= gefühl andern mitzutheilen, macht gefällig, bas Gefühl eigner Anmuth macht anmuthig. Wollte Gott! 5 alle Menschen maren eitel, waren es aber mit Bewußtsein, mit Maß und im rechten Sinne: fo wurben wir in der gebildeten Welt die alucklichsten Menschen sein. Die Weiber, fagt man, find eitel von Saufe aus: doch es kleidet fie und fie gefallen 10 uns um besto mehr. Wie kann ein junger Mann fich bilden, der nicht eitel ift? Gine leere hohle Natur wird fich wenigstens einen außern Schein zu geben wissen, und der tücktige Mensch wird sich bald von außen nach innen zu bilben. Was mich betrifft, fo 15 habe ich Urfache mich auch dekhalb für den glücklichsten Menschen zu halten, weil mein Sandwerk mich berechtigt eitel zu sein, und weil ich, je mehr ich es bin, nur desto mehr Beranugen den Menschen ichaffe. Ich werde gelobt, wo man andere tadelt, und habe, 20 gerade auf diesem Wege, das Recht und das Glück noch in einem Alter das Bublicum zu ergößen und au entaucken, in welchem andere nothgedrungen bom Schauplat abtreten, ober nur mit Schmach barauf permeilen.

Der Major hörte nicht gerne den Schluß diefer Betrachtungen.. Das Wörtchen Gitelkeit, als er es vorbrachte, follte nur zu einem Übergang dienen, um dem Freunde, auf eine geschickte Weise, seinen Wunsch Goethes Werke. 24. 886. vorzutragen; nun fürchtete er, bei einem fortgesetzten Gespräch, das Ziel noch weiter verrückt zu sehen und eilte daher unmittelbar zum Zweck.

Für mich, sagte er, wäre ich gar nicht abgeneigt auch zu beiner Fahne zu schwören, da du es nicht für 5 zu spät hältst und glaubst, daß ich das Bersäumte noch einigermaßen nachholen könne. Theile mir etwas von deinen Tincturen, Pomaden und Balsamen mit, und ich will einen Bersuch machen.

Mittheilungen, fagte der andere, sind schwerer als 10 man denkt. Denn hier z. B. kommt es nicht allein darauf an, daß ich dir von meinen Fläschchen etwas abfülle und von den besten Ingredienzien meiner Toi= lette die Hälfte zurücklasse; die Anwendung ist das Schwerste. Man kann das Überlieserte sich nicht 15 gleich zu eigen machen; wie dieses und jenes passe, unter was für Umständen, in welcher Folge die Dinge zu gebrauchen seien, dazu gehört Übung und Nach= benken; ja selbst diese wollen kaum fruchten, wenn man nicht eben zu der Sache, wovon die Rede ist, ein 20 angebornes Talent hat.

Du willst, wie es scheint, versetzte der Major, nun wieder zurücktreten. Du machst mir Schwierig= keiten, um deine, freilich etwas sabelhaften, Behaup= tungen in Sicherheit zu bringen. Du hast nicht Lust 225 mir einen Anlaß, eine Gelegenheit zu geben, deine Worte durch die That zu prüsen.

Durch diese Neckereien, mein Freund, versetzte der

andere, würdeft du mich nicht bewegen beinem Berlangen zu willfahren, wenn ich nicht felbst so aute Gesinnungen gegen dich hätte, wie ich es ja zuerst bir angeboten habe. Dabei bedenke, mein Freund, der 5 Mensch hat gar eine eigne Luft Proselhten zu machen, dasienige was er an sich schäkt, auch auker sich in andern gur Erscheinung zu bringen, fie genießen au laffen was er felbst geniekt und fich in ihnen wieder zu finden und darzustellen. Fürwahr, wenn 10 diek auch Egoismus ift, so ist er der liebenswürdigste und lobenswürdigfte, berienige ber uns zu Menichen gemacht hat und uns als Menschen erhält. Aus ihm nehme ich denn auch, abgesehen von der Freundschaft bie ich zu dir hege, die Luft einen Schüler in der Ber-15 jüngungskunft aus dir zu machen. Weil man aber von dem Meifter erwarten kann, daß er keine Bfuscher ziehen will, so bin ich verlegen, wie wir es anfangen. 3ch fagte ichon: weder Specereien noch irgend eine Anweisung ist hinlänglich; die Anwendung kann 20 nicht im Allgemeinen gelehrt werden. Dir zu Liebe und aus Luft meine Lehre fortzupflanzen, bin ich zu jeder Aufopferung bereit. Die größte für den Augenblick will ich bir sogleich anbieten. 3ch laffe dir meinen Diener hier, eine Art von Kammerdiener und 25 Taufendkünstler, der, wenn er gleich nicht alles zu bereiten weiß, nicht in alle Geheimnisse eingeweiht ift, doch die ganze Behandlung recht gut verfteht und für den Anfang dir von großem Nugen fein wird,

bis du dich in die Sache so hineinarbeitest, daß ich dir die höheren Geheimnisse endlich auch offenbaren kann.

Wie! rief der Major, du hast auch Stusen und Grade deiner Verjüngungskunft? Du hast noch Ge= 5 heimnisse für die Eingeweihten? — Ganz gewiß! ver= setzte jener. Das müßte gar eine schlechte Kunst sein, die sich auf einmal fassen ließe, deren Letztes von demjenigen gleich geschaut werden könnte, der zuerst hereintritt.

Man zauberte nicht lange, ber Kammerdiener ward an den Major gewiesen, der ihn gut zu halten versprach. Die Baronin mußte Schächtelchen, Büchsechen und Gläser hergeben, sie wußte nicht wozu; die Theilung ging vor sich, man war bis in die Nacht 15 munter und geistreich zusammen. Bei dem späteren Aufgang des Mondes fuhr der Gast hinweg und versprach in einiger Zeit zurückzukehren.

Der Major kam ziemlich mübe auf sein Zimmer. Er war früh aufgestanden gewesen, hatte sich den 20 Tag nicht geschont und glaubte nunmehr das Bett bald zu erreichen. Allein er fand statt eines Dieners nunmehr zwei. Der alte Reitknecht zog ihn nach alter Art und Weise eilig auß; aber nun trat der neue hervor und ließ merken, daß die eigentliche Zeit, 25 Berjüngungs= und Berschönerungsmittel anzubringen die Nacht sei, damit in einem ruhigen Schlaf die Wirkung desto sicherer vor sich gehe. Der Major

mußte sich also gefallen lassen, daß sein Haupt gesalbt, sein Gesicht bestrichen, seine Augenbraunen bepinselt und seine Lippen betupft wurden. Außerdem wurden noch verschiedene Ceremonien ersordert; sogar sollte die Nachtmüße nicht unmittelbar aufgesetzt, sondern vorher ein Netz, wo nicht gar eine seine lederne Müße übergezogen werden.

Der Major legte sich zu Bette mit einer Art von unangenehmer Empfindung, die er jedoch sich deutlich 20 zu machen keine Zeit hatte, indem er gar bald einsschlief. Sollen wir aber in seine Seele sprechen, so fühlte er sich etwas mumienhaft, zwischen einem Kranken und einem Einbalsamirten. Allein das süße Bild Hilariens, umgeben von den heitersten Hoff= 15 nungen, zog ihn bald in einen erquickenden Schlaf.

Morgens zur rechten Zeit war der Reitknecht bei der Hand. Alles was zum Anzuge des Herrn gehörte, lag in gewohnter Ordnung auf den Stühlen, und eben war der Major im Begriff aus dem Bette zu steigen, als der neue Kammerdiener hereintrat und lebhaft gegen eine solche Übereilung protestirte. Man müsse ruhen, man müsse sich abwarten, wenn das Borhaben gelingen, wenn man für so manche Mühe und Sorgsalt Freude erleben solle. Der Herr versnahm sodann, daß er in einiger Zeit aufzustehen, ein kleines Frühstück zu genießen und alsdann in ein Bad zu steigen habe, welches schon bereitet sei. Den Anordnungen war nicht auszuweichen, sie mußten

befolgt werben, und einige Stunden gingen unter biefen Geschäften bin.

Der Major verkürzte die Kuhezeit nach dem Bade, dachte sich geschwind in die Kleider zu wersen; denn er war seiner Natur nach expedit und wünschte noch süberdieß Hilarien bald zu begegnen; aber auch hier trat ihm sein neuer Diener entgegen und machte ihm begreislich, daß man sich durchaus abgewöhnen müsse sertig werden zu wollen. Alles was man thue, müsse man langsam und behaglich vollbringen, besonders aber 10 die Zeit des Anziehens habe man als angenehme Unter= haltungsstunde mit sich selbst anzusehen.

Die Behandlungsart des Kammerdieners traf mit seinen Reden völlig überein. Dasür glaubte sich aber auch der Major wirklich besser angezogen denn jemals, 15 als er vor den Spiegel trat und sich auf das schmuckeste herausgeput erblickte. Ohne viel zu fragen hatte der Kammerdiener sogar die Unisorm moderner zugestutzt, indem er die Nacht auf diese Verwandlung wendete. Eine so schnell erscheinende Verzüngung gab dem Major 20 einen besonders heitern Sinn, so daß er sich von innen und außen ersrischt fühlte und mit ungeduldigem Ver= langen den Seinigen entgegen eilte.

Er fand seine Schwester vor dem Stammbaume stehen, den sie hatte aufhängen Lassen, weil Abends 25 vorher zwischen ihnen von einigen Seitenverwandten die Rede gewesen, welche, theils unverheirathet, theils in fernen Landen wohnhaft, theils gar verschollen, mehr oder weniger den beiden Geschwistern, oder ihren Kindern, auf reiche Erbschaften Hoffnung machten. Sie unterhielten sich einige Zeit darüber, ohne des Punctes zu erwähnen, daß sich bisher alle Familiens sorgen und Bemühungen bloß auf ihre Kinder bezogen. Durch Hilariens Reigung hatte sich diese ganze Ansicht freilich verändert, und doch mochte weder der Major noch seine Schwester in diesem Augenblick der Sache weiter gedenken.

Die Baronin entfernte sich, der Major stand allein vor dem lakonischen Familiengemählde. Hilarie trat an ihn heran, lehnte sich kindlich an ihn, beschaute die Tafel und fragte: wen er alles von diesen gekannt habe? und wer wohl noch leben und übrig sien möchte?

Der Major begann seine Schilberung von den ältesten, deren er sich aus seiner Kindheit nur noch dunkel erinnerte. Dann ging er weiter, zeichnete die Charaktere verschiedener Bäter, die Ühnlichkeit oder 20 Unähnlichkeit der Kinder mit denselben, bemerkte, daß oft der Großvater im Enkel wieder hervortrete, sprach gelegentlich von dem Einsluß der Weiber, die, aus fremden Familien herüber heirathend, oft den Charakter ganzer Stämme verändern. Er rühmte die Tugend manches Vorsahren und Seitenverwandten und verschwieg ihre Fehler nicht. Mit Stillschweigen überging er diesenigen, deren man sich hätte zu schämen gehabt. Endlich kam er an die untersten Reihen. Da

stand nun sein Bruder, der Obermarschall, er und seine Schwester und unten drunter sein Sohn und daneben Hilarie.

Diese sehen einander gerade genug in's Gesicht, sagte der Major, und fügte nicht hinzu was er im 5 Sinne hatte. Nach einer Pause versetzte Hilarie besichen, halblaut und fast mit einem Seuszer: Und doch wird man denjenigen niemals tadeln, der in die Höhe blickt! Zugleich sah sie mit ein Paar Augen an ihm hinauf, aus denen ihre ganze Neigung hervor= 10 sprach. Bersteh' ich dich recht? sagte der Major, in= dem er sich zu ihr wendete. — Ich kann nichts sagen, versetzte Hilarie lächelnd, was Sie nicht schon wissen. Du machst mich zum glücklichsten Menschen unter der Sonne! rief er und siel ihr zu Füßen. Willst du 15 mein sein? — Um Gottes Willen stehen Sie auf! Ich bin dein auf etwig.

Die Baronin trat herein. Ohne überrascht zu sein stutzte sie. — Wäre es ein Unglück, sagte der Major, Schwester! so ist die Schuld bein; als Glück 20 wollen wir's dir ewig verdanken.

Die Baronin hatte ihren Bruder von Jugend auf bergestalt geliebt, daß sie ihn allen Männern vorzog, und vielleicht war selbst die Reigung Hilariens aus dieser Vorliebe der Mutter, wo nicht entsprungen, 26 doch gewiß genährt worden. Alle drei vereinigten sich nunmehr in Einer Liebe, Einem Behagen und so slossen für sie die glücklichsten Stunden hin. Nur wurden sie benn boch zulet auch wieder die Welt um sich her gewahr und diese steht selten mit solchen Empfindungen im Ginklang.

Run bachte man auch wieder an den Sohn. Ihm 5 hatte man Hilarien bestimmt, das ihm sehr wohl bekannt war. Gleich nach Beendigung des Geschäfts mit dem Obermarschall sollte der Major seinen Sohn in der Garnison besuchen, alles mit ihm abreden und diese Angelegenheiten zu einem glücklichen Ende sühren. Nun war aber durch ein unerwartetes Ereigniß der ganze Zustand verruckt; die Verhältnisse, die sonst sich steundlich in einander schmiegten, schienen sich nunmehr anzuseinden, und es war schwer vorauszusehen was die Sache für eine Wendung nehmen, was für eine Stimmung die Gemüther ergreisen würde.

Indessen mußte sich der Major entschließen seinen Sohn aufzusuchen, dem er sich schon angemeldet hatte. Er machte sich nicht ohne Widerwillen, nicht ohne sohnerz Hurze Jeit zu verlassen, nach manchem Zaubern auf den Weg, ließ Reitknecht und Pferde zurück und suhr mit seinem Berjüngungsdiener, den er nun nicht mehr entbehren konnte, der Stadt, dem Aufentschließen Sohnes, entgegen.

Beide begrüßten und umarmten sich nach so langer Trennung auf's herzlichste. Sie hatten einander viel zu sagen und sprachen doch nicht sogleich aus, was ihnen zunächst am Herzen lag. Der Sohn erging sich in Hossnungen eines balbigen Avancements; wo= gegen ihm der Bater genaue Rachricht gab, was zwischen den ältern Familiengliedern wegen des Ber= mögens überhaupt, wegen der einzelnen Güter und 5 sonst, verhandelt und beschlossen worden.

Das Gespräch sing schon einigermaßen an zu stocken, als der Sohn sich ein Herz faßte und zu dem Vater lächelnd sagte: Sie behandeln mich sehr zart, lieber Vater, und ich danke Ihnen dafür. Sie 10 erzählen mir von Besitzthümern und Vermögen und erwähnen der Bedingung nicht, unter der, wenigstens zum Theil, es mir eigen werden soll; Sie halten mit dem Namen Hilariens zurück, Sie erwarten daß ich ihn selbst ausspreche, daß ich mein Verlangen zu er= 15 kennen gebe, mit dem liebenswürdigen Kinde bald vereinigt zu sein.

Der Major befand sich bei diesen Worten des Sohnes in großer Verlegenheit; da es aber theils seiner Natur, theils einer alten Gewohnheit gemäß 20 war, den Sinn des andern mit dem er zu verhandeln hatte, zu erforschen, so schwieg er und blickte den Sohn mit einem zweideutigen Lächeln an. — Sie errathen nicht, mein Vater, was ich zu sagen habe, suhr der Lieutenant fort, und ich will es nur rasch, 25 ein= für allemal herausreden. Ich kann mich auf Ihre Güte verlassen, die, bei so vielsacher Sorge für mich, gewiß auch an mein wahres Glück gedacht hat.

Einmal muß es gefagt fein, und so sei es gleich gefagt: Hilarie kann mich nicht glücklich machen! Ich
gebenke Hilariens als einer liebenswürdigen Anverwandten, mit der ich Zeitlebens in den freundschaft=
5 lichsten Berhältnissen stehen möchte; aber eine andere
hat meine Leidenschaft erregt, meine Neigung gefesselt.
Unwiderstehlich ist dieser Hang: Sie werden mich nicht
unglücklich machen.

Nur mit Mühe verbarg der Major die Heiterkeit,
10 die sich über sein Gesicht verbreiten wollte und fragte
den Sohn mit einem milden Ernst: wer denn die
Person sei, welche sich seiner so gänzlich bemächtigen
können? — Sie müssen dieses Wesen sehen, mein
Vater: denn sie ist so unbeschreiblich als unbegreis=
15 lich. Ich fürchte nur, Sie werden selbst von ihr
hingerissen, wie jedermann, der sich ihr nähert. Bei
Gott! ich erlebe es und sehe Sie als den Rival
Ihres Sohnes.

Wer ift sie benn? fragte ber Major. Wenn du 20 ihre Persönlichkeit zu schildern nicht im Stande bist, so erzähle mir wenigstens von ihren äußern Umstänben: benn diese sind doch wohl eher auszusprechen. — Wohl, mein Vater! versetzte der Sohn; und doch würden auch diese äußeren Umstände bei einer andern 25 anders sein, anders auf eine andere wirken. Sie ist eine junge Witwe, Erbin eines alten, reichen, vor kurzem verstorbenen Mannes, unabhängig und höchst werth es zu sein, von vielen umgeben, von eben so vielen geliebt, von eben so vielen umworben, doch wenn ich mich nicht sehr betriege, mir von Herzen angehörig.

Mit Behaalichkeit, weil der Bater schwieg und tein Zeichen der Migbilligung äußerte, fuhr der Sohn 5 fort das Betragen der schönen Witme gegen ihn ju erzählen, jene unwiderstehliche Anmuth, jene garten Gunstbezeigungen einzeln berzurühmen, in denen der Bater freilich nur die leichte Gefälligkeit einer all= gemein gesuchten Frau erkennen konnte, die unter 10 vielen wohl irgend einen vorzieht, ohne sich eben für ihn ganz und gar zu entscheiben. Unter jeden andern Umständen hatte er gewiß gesucht einen Sohn, ja nur einen Freund, auf den Selbstbetrug aufmerkfam au machen, der wahrscheinlich hier obwalten könnte: 15 aber diekmal war ihm felbst soviel baran gelegen, wenn der Sohn sich nicht täuschen, wenn die Witwe ihn wirklich lieben und sich so schnell als möglich zu feinen Gunften entscheiden möchte, daß er entweder fein Bedenken hatte, ober einen folchen 3weifel bei 20 fich ablehnte, vielleicht auch nur verschwieg.

Du sehest mich in große Verlegenheit, begann der Bater nach einiger Pause. Die ganze Übereinkunft zwischen den übrig gebliebenen Gliedern unsers Gesichlechts beruht auf der Voraussehung, daß du dich wit Hilarien verbindest. Heirathet sie einen Fremsben, so ist die ganze, schöne, künstliche Vereinigung eines ansehnlichen Vermögens wieder ausgehoben, und

bu besonders in deinem Theile nicht zum besten bedacht. Es gäbe wohl noch ein Mittel, das aber ein wenig sonderbar klingt, und wobei du auch nicht viel gewinnen würdest: ich müßte noch in 5 meinen alten Tagen Hilarien heirathen, wodurch ich dir aber schwerlich ein großes Vergnügen machen würde.

Das größte von der Welt! rief der Lieutenant aus: benn wer kann eine mahre Neigung empfinden. 10 wer kann das Glück der Liebe genießen oder hoffen, ohne daß er dieses höchste Glück einem jeden Freund. einem jeden gonnte, der ihm werth ift! Sie find nicht alt, mein Bater: wie liebenswürdig ift nicht Silarie! und icon ber vorüberichwebende Gedanke ihr die Sand 15 zu bieten, zeugt von einem jugendlichen Serzen, von frischer Muthigkeit. Laffen Sie uns diesen Ginfall, biesen Vorschlag aus dem Steareife ja recht aut durchfinnen und ausdenken. Dann würde ich erft recht glücklich fein, wenn ich Sie glücklich wüßte; 20 bann würde ich mich erft recht freuen, daß Sie für bie Sprafalt, mit ber Sie mein Schicksal bedacht, an fich felbst so schön und höchlich belohnt würden. Run führe ich Sie erst muthig, zutraulich und mit recht offnem Herzen zu meiner Schönen. Sie werben 25 meine Empfindungen billigen, weil Sie felbft fühlen; Sie werben bem Glud eines Sohnes nichts in ben Weg legen, weil Sie Ihrem eigenen Glud entgegen gehen.

Mit diesen und andern dringenden Worten ließ ber Sohn ben Vater, ber manche Bebenklichkeiten einstreuen wollte, nicht Raum gewinnen, sondern eilte mit ihm zur schönen Witwe, welche fie in einem großen wohleingerichteten Saufe, umgeben von s einer zwar nicht zahlreichen aber ausgefuchten Gefell= schaft, in beiterer Unterhaltung antrafen. Sie war eins von den weiblichen Wesen, denen kein Mann Mit unglaublicher Gewandtheit wußte fie ben Major zum Helben biefes Abends zu machen. 10 Die übrige Gesellschaft schien ihre Kamilie. Major allein der Gaft ju fein. Sie kannte feine Verhältnisse recht aut, und doch wufte sie darnach zu fragen, als wenn sie alles erft von ihm recht erfahren wollte; und so mußte auch jedes von der 15 Gesellschaft schon irgend einen Antheil an dem Reuangekommenen zeigen. Der eine mußte seinen Bruber, ber andere feine Güter und der dritte fonft wieder etwas gekannt haben, fo daß der Major bei einem lebhaften Gespräch fich immer als den Mittelbunct 20 fühlte. Auch faß er zunächst bei der Schönen; ihre Augen waren auf ihn, ihr Lächeln an ihn gerichtet: genug, er fand fich fo behaglich, daß er beinahe die Ursache vergaß, warum er gekommen war. Auch er= wähnte sie seines Sohnes kaum mit einem Worte, 25 obgleich der junge Mann lebhaft mitsprach: er schien für sie, wie die übrigen alle, heute nur um des Baters willen gegenwärtig.

Frauenzimmerliche Handarbeiten in Gesellschaft unternommen und scheinbar gleichgültig fortgesetzt erhalten durch Klugheit und Anmuth oft eine wichtige Bedeutung. Unbesangen und emsig fortgesetzt geben solche Bemühungen einer Schönen das Ansehen völliger Unausmerksamkeit auf die Umgebung, und erregen in derselben ein stilles Mißgesühl. Dann aber gleichsam wie bei'm Erwachen ein Wort, ein Blick versetzt die Abwesende wieder mitten in die Gesellschaft, sie erscheint als neu willkommen, legt sie aber gar die Arbeit in den Schoos nieder, zeigt sie Ausmerksamkeit auf eine Erzählung, einen belehrenden Vortrag, in welchem sich die Männer so gern ergehen, dieß wird demjenigen höchst schmeichel=

15 haft, den sie dergestalt begünftigt.

Unsere schöne Witwe arbeitete auf diese Weise an einer so prächtigen als geschmackvollen Brieftasche, die sich noch überdieß durch ein größeres Format auszeichnete. Diese ward nun eben von der Gesell=20 schaft besprochen, von dem nächsten Nachbar aufgenommen, unter großen Lobpreisungen der Reihe nach herumgegeben, indessen die Künstlerin sich mit dem Major von ernsten Gegenständen besprach; ein alter Hausfreund rühmte das beinahe fertige Werk mit Übertreibung, doch als solches an den Major kam, schien sie es als seiner Ausmerksamkeit nicht werth von ihm ablehnen zu wollen, wogegen er auf eine verbindliche Weise die Verdienste der Arbeit

anzuerkennen verstand, inzwischen der Hausfreund darin ein Penelopeisch zauderhaftes Werk zu sehen glaubte.

Man ging in den Zimmern auf und ab und gefellte sich zufällig zusammen. Der Lieutenant trat s zu der Schönen und fragte: Was sagen Sie zu meinem Vater? Lächelnd versetzte sie: Mich deucht, daß Sie ihn wohl zum Muster nehmen könnten. Sehn Sie nur wie nett er angezogen ist! Ob er sich nicht besser trägt und hält als sein lieber Sohn! 10 So suhr sie fort den Vater auf Unkosten des Sohnes zu beschreien und zu loben, und eine sehr gemischte Empfindung von Zusriedenheit und Eisersucht in dem Herzen des jungen Mannes hervorzubringen.

Nicht lange, so gesellte sich der Sohn zum Bater 18 und erzählte ihm alles haarklein wieder. Der Bater betrug sich nur desto freundlicher gegen die Witwe, und sie setzte sich gegen ihn schon auf einen leb= hafteren, vertraulichern Ton. Kurz, man kann sagen, daß, als es zum Scheiden ging, der Major 20 so gut als die übrigen alle ihr und ihrem Kreise schon angehörte.

Ein stark einfallender Regen hinderte die Gesell= schaft auf die Weise nach Hause zu kehren, wie sie ge= kommen war. Einige Equipagen fuhren vor, in welche 25 man die Fußgänger vertheilte; nur der Lieutenant unter dem Borwande: man sitze ohnehin schon zu enge, ließ den Bater fortsahren und blieb zurück. Der Major, als er in sein Zimmer trat, fühlte sich wirklich in einer Art von Taumel, von Unsicherheit seiner selbst, wie es denen geht, die schnell aus einem Zustande in den entgegengesetzen übertreten.

5 Die Erde scheint sich für den zu bewegen, der aus dem Schiffe steigt, und das Licht zittert noch im Auge dessen, der auf einmal in's Finstere tritt. So sühlte sich der Major noch von der Gegenwart des schönen Wesens umgeben. Er wünschte sie noch zu 10 sehen, zu hören, sie wieder zu sehen, wieder zu hören; und nach einiger Besinnung verzieh er seinem Sohne, ja er pries ihn glücklich, daß er Ansprüche machen dürse soviel Borzüge zu besitzen.

Aus diesen Empfindungen riß ihn der Sohn, der mit einer lebhaften Entzückung zur Thüre hereinftürzte, den Bater umarmte und ausries: Ich bin der glücklichste Mensch von der Welt! Nach solchen und ähnlichen Ausrüsen kam es endlich unter beiden zur Ausklärung. Der Bater bemerkte, daß die schones vur Ausklärung. Der Bater bemerkte, daß die schones Frau, im Gespräch gegen ihn, des Sohnes auch nicht mit einer Sylbe erwähnt habe. — Das ist eben ihre zarte, schweigende, halbschweigende, halbandeutende Manier, wodurch man seiner Wünsche gewiß wird und sich doch immer des Zweisels nicht ganz erztwehren kann. So war sie bisher gegen mich; aber Ihre Gegenwart, mein Bater, hat Wunder gethan. Ich gestehe es gern, daß ich zurückblieb, um sie noch einen Augenblick zu sehen. Ich fand sie in ihren

erleuchteten Zimmern auf= und abgehen; denn ich weiß wohl, es ift ihre Gewohnheit: wenn die Gefellschaft weg ift, darf kein Licht ausgelöscht werden. Sie geht allein in ihren Zauberfälen auf und ab. wenn die Geifter entlassen sind, die sie hergebannt 5 Sie ließ den Borwand gelten, unter deffen hat. Schutz ich zurückfam. Sie sprach anmuthig, doch von gleichgültigen Dingen. Wir gingen hin und wieder durch die offenen Thüren die ganze Reihe der Zimmer burch. Wir waren schon einigemale bis an's Ende 10 gelangt, in das kleine Kabinett, das nur von einer trüben Lampe erhellt ift. War fie fcon, wenn fie sich unter den Kronleuchtern ber bewegte, so war sie es noch unendlich mehr, beleuchtet von dem fanften Schein der Lampe. Wir waren wieder dahin ge= 15 kommen und ftanden bei'm Umkehren einen Augen= blick still. Ich weiß nicht was mir die Verwegenheit abnöthigte, ich weiß nicht, wie ich es wagen konnte, mitten im gleichaultigften Gefprach, auf einmal ihre Sand zu fassen, diese garte Sand zu kuffen, sie an 20 mein Berg zu drücken. Man zog sie nicht weg. Himmlisches Wesen, rief ich, verbirg dich nicht länger vor mir. Wenn in diefem ichonen Bergen eine Neigung wohnt für den Glücklichen, der vor dir steht; so verhülle sie nicht länger, offenbare sie, 25 gestehe sie! es ift die schönste, es ist die höchste Beit. Berbanne mich, oder nimm mich in deinen Armen auf!

Ich weiß nicht was ich alles fagte, ich weiß nicht wie ich mich gebärdete. Sie entfernte sich nicht, sie widerstrebte nicht, sie antwortete nicht. Ich wagte es sie in meine Arme zu fassen, sie zu fragen, ob sie die Meinige sein wolle. Ich küßte sie mit Ungestüm; sie drängte mich weg. — Ja doch, ja! oder so etwas sagte sie halblaut und wie versworren. Ich entfernte mich und ries: Ich sende meinen Bater, der soll für mich reden! — Kein Wort mit ihm darüber! versetzte sie, indem sie mir einige Schritte nachfolgte. Entfernen Sie sich, verzgessen Sie, was geschehen ist.

Was der Major dachte, wollen wir nicht ent= wickeln. Er fagte jedoch jum Sohne: Was glaubst 15 du nun, was zu thun fei? Die Sache ift, dächt' ich, aus dem Stegreife gut genug eingeleitet, daß wir nun etwas förmlicher zu Werke geben können, daß es vielleicht fehr schicklich ift, wenn ich mich morgen bort melbe und für dich anhalte. — Um Gottes= 20 willen, mein Bater! rief er aus: das hieße die gange Sache verberben. Jenes Betragen, jener Ton will durch teine Formlichkeit geftort und verftimmt fein. Es ift genug, mein Bater, daß Ihre Gegen= wart diese Berbindung beschleunigt, ohne daß Sie 25 ein Wort aussprechen. Ja Sie sind es, dem ich mein Glück schuldig bin! Die Achtung meiner Geliebten für Sie hat jeden Zweifel befiegt, und niemals würde der Sohn einen so glücklichen Augen=

blick gefunden haben, wenn ihn der Bater nicht vorbereitet hätte.

Solche und ähnliche Mittheilungen unterhielten fie bis tief in die Nacht. Sie vereinigten sich wechsel= seitig über ihre Plane; der Major wollte bei der 5 schönen Witwe nur noch der Form wegen einen Ab= schiedsbesuch machen, und sodann seiner Verbindung mit Hilarien entgegen gehen; der Sohn sollte die seinige befördern und beschleunigen, wie es möglich wäre.

## Viertes Capitel.

Der schönen Witwe machte unser Major einen Morgenbesuch um Abschied zu nehmen und, wenn es möglich wäre, die Absicht seines Sohnes mit Schicks lichkeit zu fördern. Er fand sie in zierlichster Morgenkleidung in Gesellschaft einer ältern Dame, die durch ein höchst gesittetes freundliches Wesen ihn alsobald einnahm. Die Anmuth der Jüngern, der Anstand der Älteren sesten das Paar in das wünsschesswertheste Gleichgewicht, auch schien ihr wechselsseitiges Betragen durchaus dafür zu sprechen, daß sie einander angehörten.

Die Jüngere schien eine fleißig gearbeitete, uns von gestern schon bekannte Brieftasche so eben voll15 endet zu haben; denn nach den gewöhnlichen Empfangsbegrüßungen und verbindlichen Worten eines willkommenen Erscheinens wendete sie sich zur Freundin
und reichte das künstliche Werk hin, gleichsam ein
unterbrochenes Gespräch wieder anknüpsend: Sie sehen
20 also daß ich doch sertig geworden bin, wenn es gleich
wegen manchen Zögerns und Säumens den Anschein
nicht hatte.

Sie kommen eben recht, Herr Major, sagte die Altere, unsern Streit zu entscheiden, oder wenigstens sich für eine oder die andere Partei zu erklären; ich beshaupte, man fängt eine solche weitschichtige Arbeit nicht an, ohne einer Person zu gedenken der man sie bestimmt hat, man vollendet sie nicht ohne einen solchen Gedanken. Beschauen Sie selbst das Kunstwerk, denn so nenn' ich es billig, ob dergleichen so ganz ohne Zweck unternommen werden könne.

Unser Major mußte der Arbeit freilich allen Bei= 10 fall zusprechen. Theils gestochten, theils gestickt, er= regte sie zugleich mit der Bewunderung das Berlangen zu ersahren wie sie gemacht sei. Die bunte Seide waltete vor, doch war auch das Gold nicht verschmäht, genug man wußte nicht ob man Pracht oder Geschmack 15 mehr bewundern sollte.

Es ist boch noch einiges daran zu thun, versetzte die Schöne, indem sie die Schleife des umgeschlungenen Bandes wieder aufzog und sich mit dem Innern beschäftigte. Ich will nicht streiten, suhr sie fort, aber 20 erzählen will ich wie mir bei solchem Geschäft zu Muthe ist. Als junge Mädchen werden wir gewöhnt mit den Fingern zu tisteln und mit den Gedanken umher zu schweisen, beides bleibt uns indem wir nach und nach die schwersten und zierlichsten Arbeiten verschertigen lernen, und ich läugne nicht, daß ich an jede Arbeit dieser Art immer Gedanken angeknüpft habe, an Personen, an Zustände, an Freud' und Leid. Und

fo ward mir das Angefangene werth und das Bollbrachte, ich darf wohl sagen, kostbar. Als ein solches nun durst' ich das Geringste für etwas halten, die leichteste Arbeit gewann einen Werth, und die schwies rigste doch auch nur dadurch, daß die Erinnerung dabei reicher und vollständiger war. Freunden und Liebenden, ehrwürdigen und hohen Personen glaubt' ich daher dergleichen immer anbieten zu können; sie erkannten es auch und wußten, daß ich ihnen etwas von meinem Eigensten überreichte, das vielsach und unaussprechlich doch zulett zu einer angenehmen Gabe vereinigt immer wie ein freundlicher Gruß wohlgefällig aufgenommen ward.

Auf ein so liebenswürdiges Bekenntniß war freis15 lich kaum eine Erwiderung möglich; doch wußte die Freundin dagegen etwas in wohlklingende Worte zu fügen. Der Major aber, von jeher gewohnt die anmuthige Weisheit römischer Schriftsteller und Dichter zu schähen und ihre leuchtenden Ausdrücke dem Ge20 dächtniß einzuprägen, erinnerte sich einiger hierher gar wohl passender Verse, hütete sich aber, um nicht als Pedant zu erscheinen, sie auszusprechen oder auch nur ihrer zu erwähnen; versuchte jedoch, um nicht stumm und geistlos zu erscheinen, aus dem Stegreif eine prosaische Paraphrase, die aber nicht recht gelingen wollte, wodurch das Gespräch beinahe in's Stocken gerathen wäre.

Die ältere Dame griff beghalb nach einem bei dem

Eintritt des Freundes niedergelegten Buche, es war eine Sammlung von Poefien, welche fo eben die Aufmerksamkeit der Freundinnen beschäftigte; diek aab Gelegenheit von Dichtkunft überhaupt zu sprechen, doch blieb die Unterhaltung nicht lange im Allgemeinen, 5 benn gar bald bekannten die Frauenzimmer zutraulich. daß fie von dem voetischen Talent des Majors unterrichtet seien. Ihnen hatte der Sohn, der felbst auf ben Chrentitel eines Dichters seine Absichten nicht verbarg, von den Gedichten feines Baters vorgefprochen, 10 auch einiges recitirt: im Grunde um sich mit einer poetischen Herkunft zu schmeicheln und, wie es die Jugend gewohnt ift, sich für einen vorschreitenden, bie Kähigkeiten des Baters fteigernden Jüngling bescheidentlich geben zu können. Der Major aber, der 15 fich zurückzuziehen fuchte, da er bloß als Literator und Liebhaber gelten wollte, suchte, da ihm kein Ausweg gelassen war, wenigstens auszuweichen, indem er bie Dichtart, in der er fich allenfalls geübt habe, für fubaltern und fast für unecht wollte angesehen wissen; 20 er konnte nicht läugnen, daß er in demjenigen, was man beschreibend, und in einem gewissen Sinne belehrend nennt, einige Versuche gemacht habe.

Die Damen, befonders die jüngere, nahmen sich dieser Dichtart an; sie sagte: Wenn man vernünftig 25 und ruhig leben will, welches denn doch zuletzt eines jeden Menschen Wunsch und Absicht bleibt, was soll uns da das aufgeregte Wesen das uns willfürlich

anreizt ohne etwas zu geben, das uns beunruhigt um uns denn doch aulest uns wieder felbst au überlaffen: unendlich viel angenehmer ist mir, da ich doch einmal der Dichtung nicht gern entbehren mag, jene die mich 5 in heitere Gegenden versett, wo ich mich wieder zu erkennen glaube, mir den Grundwerth des Ginfachländlichen zu Gemüthe führt, mich durch buschige Saine aum Wald, unvermerkt auf eine Sohe aum Unblick eines Landsees hinführt, da benn auch wohl gegenüber 10 erft angebaute Sügel, sodann waldgekrönte Söhen emporfteigen und die blauen Berge fern jum Schluß ein befriedigendes Gemählbe bilben. Bringt man mir bas in klaren Rhythmen und Reimen, fo bin ich auf meinem Sopha dankbar, daß der Dichter ein Bilb in 15 meiner Amagination entwickelt hat, an dem ich mich ruhiger erfreuen kann, als wenn ich es, nach er= müdender Wanderschaft, vielleicht unter andern ungünftigen Umftänden vor Augen febe.

Der Major, der das vorwaltende Gespräch eigent=
20 lich nur als Mittel ansah seine Zwecke zu befördern,
suchte sich wieder nach der lyrischen Dickkunst hin=
zuwenden, worin sein Sohn wirklich Löbliches geleistet
hatte. Man widersprach ihm nicht geradezu, aber
man suchte ihn von dem Wege wegzuscherzen den er
25 eingeschlagen hatte, besonders da er auf leidenschaft=
liche Gedichte hinzudeuten schien, womit der Sohn der
unvergleichlichen Dame die entschiedene Neigung seines
Herzens nicht ohne Kraft und Geschick vorzutragen

gesucht hatte. Lieder der Liebenden, sagte die schöne Frau, mag ich weder vorgelesen noch vorgesungen, glücklich Liebende beneidet man, eh' man sich's versieht, und die Unglücklichen machen uns immer Langeweile.

Hierauf nahm die ältere Dame, zu ihrer holden 5 Freundin gewendet, das Wort auf und fagte: Warum machen wir folche Umschweife, verlieren die Zeit in Umständlichkeiten gegen einen Mann den wir verehren und lieben? Sollen wir ihm nicht vertrauen, baß wir sein anmuthiges Gedicht, worin er die wackere 10 Leidenschaft zur Naad in allen ihren Einzelnheiten vorträgt, schon theilweise zu kennen das Bergnügen haben, und nunmehr ihn bitten auch das Ganze nicht vorzuenthalten? Ihr Sohn, fuhr sie fort, hat uns einige Stellen mit Lebhaftigkeit aus dem Gedächtniß 15 vorgetragen und uns neugierig gemacht den Zusammen= hang zu sehen. Als nun der Bater abermals auf die Talente des Sohns zurücktehren und diese hervorheben wollte, ließen es die Damen nicht gelten, indem sie es für eine offenbare Ausflucht ansprachen, um die 20 Erfüllung ihrer Bünfche indirect abzulehnen. Er tam nicht los bis er unbewunden versprochen hatte das Gedicht zu fenden, sodann aber nahm bas Gespräch eine Wendung, die ihn hinderte zu Gunften des Sohnes weiter etwas vorzubringen, besonders da ihm dieser 25 alle Zudringlichkeit abgerathen hatte.

Da es nun Zeit schien, sich zu beurlauben, und ber Freund auch beghalb einige Bewegung machte,

fprach die Schöne mit einer Art Verlegenheit, woburch sie nur noch schöner ward, indem sie die frisch geknüpfte Schleife der Brieftasche sorgfältig zurecht zupfte: Dichter und Liebhaber sind längst schon leider im Ruf daß ihren Versprechen und Zusagen nicht viel zu trauen sei; verzeihen Sie daher, wenn ich das Wort eines Ehrenmannes in Zweisel zu ziehen wage und deßhalb ein Pfand, einen Treupfennig, nicht verlange sondern gebe. Nehmen Sie diese Brieftasche, sie hat etwas Ähnliches von Ihrem Jagdgedicht, viel Erinnerungen sind daran geknüpft, manche Zeit verging unter der Arbeit, endlich ist sie fertig, bedienen Sie sich derselben als eines Boten uns Ihre liebliche Arbeit zu überbringen.

Bei solch unerwartetem Anerbieten fühlte sich der Major wirklich betroffen; die zierliche Pracht dieser Gabe hatte so gar kein Berhältniß zu dem was ihn gewöhn= lich umgab, zu dem Übrigen dessen er sich bediente, daß er sie sich, obgleich dargereicht, kaum zueignen konnte; doch nahm er sich zusammen, und wie seinem Erinnern ein überliesertes Gute niemals versagte, so trat eine classische Stelle alsbald ihm in's Gedächtniß. Nur wäre es pedantisch gewesen sie anzusühren, doch regte sie einen heitern Gedanken bei ihm auf, daß er aus dem Stegzreise mit artiger Paraphrase einen freundlichen Dank und ein zierliches Compliment entgegen zu bringen im Falle war; und so schloß sich denn diese Scene auf eine befriedigende Weise für die sämmtlichen Unterredenden.

Also fand er sich zulett nicht ohne Berlegenheit in ein angenehmes Verhältniß verslochten; er hatte zu senden, zu schreiben zugesagt, sich verpslichtet, und wenn ihm die Veranlassung einigermaßen unangenehm siel, so mußte er es doch für ein Glück schätzen auf seine heitere Weise mit dem Frauenzimmer in Ver=hältniß zu bleiben, das bei ihren großen Vorzügen ihm so nah angehören sollte. Er schied also nicht ohne eine gewisse innere Zufriedenheit; denn wie sollte der Dichter eine solche Aufmunterung nicht empfinden, 10 dessen treusleißiger Arbeit, die so lange unbeachtet ge= ruht, nun ganz unerwartet eine liebenswürdige Auf= merksamkeit zu Theil wird.

Gleich nach seiner Rücksehr in's Quartier setzte ber Major sich nieder zu schreiben, seiner guten Schwester 15 alles zu berichten, und da war nichts natürlicher als daß in seiner Darstellung eine gewisse Exaltation sich hervorthat, wie er sie selbst empfand, die aber durch das Einreden seines von Zeit zu Zeit störenden Sohns noch mehr gesteigert wurde.

Auf die Baronin machte dieser Brief einen sehr gemischten Eindruck; denn wenn auch der Umstand, wodurch die Berbindung des Bruders mit Hilarien befördert und beschleunigt werden konnte, geeignet war sie ganz zufrieden zu stellen, so wollte ihr doch die 25 schöne Witwe nicht recht gefallen, ohne daß sie sich deswegen Rechenschaft zu geben gedacht hätte. Wir machen bei dieser Gelegenheit folgende Bemerkung.

Den Enthusiasmus für irgend eine Frau muß man einer andern niemals anvertrauen; fie kennen fich unter einander zu gut um fich einer folchen auß= schlieklichen Verehrung würdig zu halten. Die Männer 5 kommen ihnen vor wie Käufer im Laden, wo der Sandelsmann mit feinen Waaren die er tennt im Bortheil steht, auch sie in dem besten Lichte vorzu= zeigen die Gelegenheit wahrnehmen kann: dahingegen der Käufer immer mit einer Art Unschuld hereintritt. 10 er bedarf der Waare, will und wünscht fie und verfteht gar felten fie mit Renner=Augen zu betrachten. Rener weiß recht aut was er gibt, dieser nicht immer was er empfängt. Aber es ift einmal im menich= lichen Leben und Umgang nicht zu ändern, ja fo löb= 15 lich als nothwendig, denn alles Begehren und Freien, alles Raufen und Tauschen beruht darauf.

In Gefolge folches Empfindens mehr als Betrachtens konnte die Baronesse weder mit der Leidenschaft des Sohns noch mit der günstigen Schilberung des Baters völlig zufrieden sein; sie fand sich überrascht von der glücklichen Wendung der Sache, doch ließ eine Ahnung wegen doppelter Ungleichheit des Alters sich nicht abweisen. Hilarie ist ihr zu jung für den Bruder, die Witwe für den Sohn nicht jung genug; indessen hat die Sache ihren Gang genommen, der nicht auszuhalten scheint. Ein frommer Wunsch, daß alles gut gehen möge, stieg mit einem leisen Seufzer

empor. Um ihr Herz zu erleichtern nahm fie die Feder und schrieb an jene menschenkennende Freundin, indem sie nach einem geschichtlichen Gingang also fortsuhr.

Die Art dieser jungen verführerischen Witwe ift 5 mir nicht unbekannt; weiblichen Umgang scheint fie abaulehnen und nur eine Frau um sich zu leiden. die ihr keinen Eintrag thut, ihr schmeichelt und wenn ihre ftummen Vorzüge sich nicht klar genug barthäten, fie noch mit Worten und geschickter Behandlung ber 10 Aufmerksamkeit zu empfehlen weiß. Zuschauer, Theil= nehmer an einer folden Repräsentation muffen Männer sein, daher entsteht die Nothwendiakeit sie anzuziehen. fie festzuhalten. Ich denke nichts übles von der schönen Frau, sie scheint anständig und behutsam 15 genug, aber eine folche lufterne Gitelfeit opfert ben Umständen auch wohl etwas auf und, was ich für das Schlimmste halte: nicht alles ist reslectirt und vorsätzlich, ein gewisses glückliches Naturell leitet und beschützt sie, und nichts ist gefährlicher an so einer 20 acbornen Kokette als eine aus der Unschuld entibrin= gende Verwegenheit.

Der Major, nunmehr auf den Gütern angelangt, widmete Tag und Stunde der Besichtigung und Unter= suchung. Er fand sich in dem Falle zu bemerken, daß 25 ein richtiger, wohlgesaßter Hauptgedanke in der Auß=

führung mannichfaltigen Hinderniffen und dem Durchtreuzen so vieler Zufälligkeiten unterworfen ist, in dem Grade, daß der erste Begriff beinahe verschwindet und für Augenblicke ganz und gar unterzugehen scheint, bis mitten in allen Berwirrungen dem Geiste die Möglichkeit eines Gelingens sich wieder darstellt, wenn wir die Zeit als den besten Allierten einer unbesiegbaren Ausdauer uns die Hand bieten sehen.

Und so wäre denn auch hier der traurige Anblick 10 schöner, ansehnlicher, vernachlässigter, mißbrauchter Besitzungen zu einem trostlosen Zustande geworden, hätte man nicht durch das verständige Bemerken einsichtiger Ökonomen zugleich voraus gesehen, daß eine Reihe von Jahren, mit Berstand und Redlichkeit benutzt, hins reichend sein werde, das Abgestorbene zu beleben und das Stockende in Umtrieb zu sehen, um zuletzt durch Ordnung und Thätigkeit seinen Zweck zu erreichen.

Der behagliche Obermarschall war angelangt und zwar mit einem exnsten Abvocaten, doch gab dieser dem Major weniger Besorgnisse als jener, der zu den Menschen gehörte, die keine Zwecke haben, oder, wenn sie einen vor sich sehen, die Mittel dazu ablehnen. Ein täglich= und stündliches Behagen war ihm das unerläßliche Bedürsniß seines Lebens. Nach langem Zaudern ward es ihm endlich ernst seine Gläubiger los zu werden, die Güterlast abzuschütteln, die Unsordnung seines Hauswesens in Regel zu sehen, eines anständigen gesicherten Einkommens ohne Sorge zu ges

nießen, dagegen wollte er aber auch nicht das Geringfte von den bisherigen Brauchlichkeiten fahren laffen.

Im Ganzen geftand er alles ein was die Geschwifter in den ungetrübten Befit ber Guter befonders auch bes Hauptautes seken sollte, aber auf einen gewissen be= 5 nachbarten Pavillon, in welchem er alle Jahr auf seinen Geburtstag die ältesten Freunde und die neuften Bekannten einlub, ferner auf den daran gelegenen Ziergarten, der folchen mit dem Haubtgebäude verband, wollte er die Ansprüche nicht völlig aufgeben. 10 Die Meublen alle follten in dem Lufthause bleiben. die Rupferstiche an den Wänden, sowie auch die Früchte ber Spaliere ihm verfichert werden. Pfirfice und Erdbeeren von den ausgesuchtesten Sorten. Birnen und Üpfel groß und schmackhaft, besonders aber eine ge= 15 wisse Sorte grauer kleiner Apfel, die er seit vielen Jahren der Fürstin Witme zu verehren gewohnt mar. follten ihm treulich geliefert sein. Hieran schlossen fich noch andere Bedingungen, wenig bedeutend, aber bem Hausherrn, Bächtern, Berwaltern, Gärtnern un= 20 gemein beschwerlich.

Der Obermarschall war übrigens von dem besten Humor; denn da er den Gedanken nicht fahren ließ, daß alles nach seinen Wünschen, wie es ihm sein leichtes Temperament vorgespiegelt hatte, sich endlich einrichten 25 würde, so sorgte er für eine gute Tasel, machte sich einige Stunden auf einer mühelosen Jagd die nöthige Bewegung, erzählte Geschichten auf Geschichten und

zeigte durchaus das heiterste Gesicht; auch schied er auf gleiche Weise, dankte dem Major zum schönsten, daß er so brüderlich versahren; verlangte noch etwas Geld, ließ die kleinen vorräthigen grauen Goldäpfel, welche dieses Jahr besonders wohl gerathen waren, forgfältig einpacken und fuhr mit diesem Schat, den er als eine willkommene Verehrung der Fürstin zu überreichen gedachte, nach ihrem Witwensit, wo er denn auch gnädig und freundlich empfangen ward.

Der Major an seiner Seite blieb mit ganz entsgegengesetzen Gefühlen zurück und wäre an den Bersschränkungen, die er vor sich sand, fast verzweiselt, wäre ihm nicht das Gefühl zu Hülfe gekommen, das einen thätigen Mann freudig aufrichtet, wenn er das Berworrene zu lösen, als entworren vor sich zu sehen hoffen darf.

Glücklicherweise war der Advocat ein rechtlicher Mann, der, weil er sonst viel zu thun hatte, diese Angelegenheit bald beendigte. Eben so glücklich schlug ofich ein Kammerdiener des Obermarschalls hinzu, der gegen mäßige Bedingungen in dem Geschäft mitzuwirken versprach, wodurch man einem gedeihlichen Abschluß entgegen sehen durfte. So angenehm aber auch dieß war, so fühlte doch der Major als ein rechtlicher Mann im Hinz und Wiederwirken bei dieser Angelegenheit, es bedürfe gar manches Unreinen, um in's Reine zu kommen.

Bei einer Paufe bes Geschäfts, die ihm einige Goethes Berte. 24. Bb. 20

Freiheit ließ, eilte er auf sein Gut, wo er des Berssprechens eingedenk, das er an die schöne Witwe gesthan und das ihm nicht aus dem Sinne gekommen war, seine Gedichte vorsuchte, die in guter Ordnung verwahrt lagen; zu gleicher Zeit kamen ihm manche scheenks und Exinnerungsbücher, Auszüge bei'm Lesen alter und neuer Schriftsteller enthaltend, wieder zur Hand. Bei seiner Borliebe für Horaz und die römischen Dichter war das Meiste daher, und es siel ihm auf, daß die Stellen größtentheils Bedauern wergangner Zeit, vorübergeschwundner Zustände und Empfindungen andeuteten. Statt vieler rücken wir die einzige Stelle hier ein:

Heu!

15

20

Quae mens est hodie, cur eadem non puero fuit? Vel cur his animis incolumes non redeunt genae!

Wie ift heut mir boch zu Muthe? So vergnüglich und so klar! Da bei frischem Anabenblute Mir so wilb, so büster war. Doch wenn mich bie Jahre zwacen Wie auch wohlgemuth ich sei, Denk' ich jene rothen Bacen, Und ich wünsche sie herbei.

Nachdem unser Freund nun aus wohlgeordneten 25 Papieren das Jagdgedicht gar bald herausgefunden, er= freute er sich an der sorgfältigen Reinschrift, wie er sie vor Jahren mit lateinischen Lettern, groß Octav, zier= lichst versaßt hatte. Die köstliche Brieftasche von bebeutender Größe nahm das Werk ganz bequem auf, und nicht leicht hat ein Autor sich so prächtig eingebunden gesehen. Einige Zeilen dazu waren höchst nothwendig; s Prosaisches aber kaum zulässig. Jene Stelle des Ovid siel ihm wieder ein, und er glaubte jetzt durch eine poetische Umschreibung, so wie damals durch eine prosaische, sich am besten aus der Sache zu ziehen. Sie hieß:

Nec factas solum vestes spectare juvabat,
Tum quoque dum fierent; tantus decor adfuit arti.

10

15

## Zu Deutsch:

Ich sah's in meisterlichen Hänben, Wie bent' ich gern ber schönen Zeit! Sich erst entwickeln, bann vollenben Zu nie geseh'ner Herrlichkeit. Zwar ich besith' es gegenwärtig, Doch soll ich mir nur felbst gestehn: Ich wollt' es wäre noch nicht fertig, Das Machen war boch gar zu schön!

20 Mit diesem Übertragenen war unser Freund nur wenige Zeit zufrieden; er tadelte, daß er das schön slectirte Verbum: dum sierent, in ein traurig abstractes Substantivum verändert habe, und es verdroß ihn, bei allem Nachdenken die Stelle doch nicht verbessern zu 25 können. Nun ward auf einmal seine Vorliebe zu den alten Sprachen wieder lebendig und der Glanz des deutschen Parnasses, auf den er doch auch im Stillen hinaufstrebte, schien ihm sich zu verdunkeln.

Endlich aber da er dieses heitere Compliment mit bem Urterte unverglichen noch ganz artig fand, und glauben durfte, daß ein Frauenzimmer es gang wohl aufnehmen wurde, fo entstand eine zweite Bedenklichkeit: bak, da man in Bersen nicht galant sein kann, s ohne verliebt zu scheinen, er dabei als kunftiger Schwiegervater eine wunderliche Rolle spiele. Schlimmfte jedoch fiel ihm zulett ein: iene Ovidischen Berse werden von Arachnen gesagt, einer eben so ge= schickten als hübschen und zierlichen Weberin. Wurde 10 nun aber diese durch die neidische Minerva in eine Spinne verwandelt, so war es gefährlich eine schöne Frau mit einer Spinne, wenn auch nur bon ferne veralichen, im Mittelpuncte eines ausgebreiteten Netes schweben zu sehen. Konnte man sich doch unter der 15 geistreichen Gesellschaft, welche unfre Dame umgab, einen Gelehrten benken, welcher diese Nachbilbung auß= gewittert hatte. Wie fich nun der Freund aus einer folden Berlegenheit gezogen, ift uns felbst unbekannt geblieben, und wir müffen diefen Fall unter diejenigen 20 rechnen, über welche die Musen auch wohl einen Schleier zu werfen fich die Schalkheit erlauben. Genug, das Jagdgebicht felbst ward abgesendet, von welchem wir jedoch einige Worte nachzubringen haben.

Der Leser besselben beluftigt sich an der ent= 25 schiedenen Jagdliebhaberei und allem was sie be= günstigen mag; erfreulich ist der Jahreszeitenwechsel, der sie mannichsaltig aufruft und anregt. Die Eigen= heiten sämmtlicher Geschöpfe, denen man nachstellt, die man zu erlegen gesinnt ift, die verschiedenen Charaktere der Jäger, die sich dieser Lust, dieser Mühe hingeben, die Zufälligkeiten wie sie befördern oder schädigen; alles war, besonders was auf das Gestügel Bezug hatte, mit der besten Laune dargestellt und mit großer Eigenthümlichkeit behandelt.

Bon der Auerhahnbalz bis zum zweiten Schnepfen= ftrich und von da bis zur Kabenhütte war nichts ver= 10 fäumt, alles wohl gesehen, klar aufgenommen, leiden= schaftlich verfolgt, leicht und scherzhaft, oft ironisch dargestellt.

Jenes elegische Thema klang jedoch durch das Ganze burch: es war mehr als ein Abschied von diesen Lebens= 15 freuden verfaßt, wodurch es zwar einen gefühlvollen Anstrich bes heiter Durchlebten gewann und fehr wohl= thatig wirkte, aber boch zulett, fo wie jene Sinnsprüche, nach dem Genuk ein gewiffes Leere durchempfinden liek. War es das Umblättern biefer Papiere oder fonft ein 20 augenblickliches Migbefinden, der Major fühlte fich nicht heiter geftimmt. Daß die Jahre, die zuerft eine schöne Gabe nach der andern bringen, fie alsbann nach und nach wieder entziehen, schien er auf dem Scheidepunct, wo er sich befand, auf einmal lebhaft zu 25 fühlen. Gine verfäumte Badereife, ein ohne Genuß verstrichener Sommer, Mangel an stätiger gewohnter Bewegung, alles ließ ihn gewisse körperliche Unbequemlichkeiten empfinden, die er für wirkliche übel nahm und fich ungebulbiger babei bewies als billig fein mochte.

Wie aber ben Frauen der Augenblick wo ihre bisher unbestrittene Schönheit zweiselhaft werden will, höchst peinlich ist, so wird den Männern in ge= s wissen Jahren, obgleich noch in völligem Vigor, das leiseste Gefühl einer unzulänglichen Kraft äußerst un= angenehm, ja gewissermaßen ängstlich.

Ein anderer eintretender Umftand jedoch, der ihn hätte beunruhigen follen, verhalf ihm zu ber beften 10 Laune. Sein kosmetischer Rammerdiener, der ihn auch bei dieser Landpartie nicht verlassen hatte, schien einige Beit her einen andern Weg einzuschlagen, wozu ihn frühes Aufstehn des Majors, tägliches Ausreiten und Umbergeben desselben, so wie der Zutritt mancher Be= 15 schäftigten, auch bei der Gegenwart des Obermarschalls mehrerer Geschäftslosen, zu nöthigen schien. Mit allen Aleinigkeiten, die nur die Sorgfalt eines Mimen zu beschäftigen bas Recht hatten, ließ er den Major schon einige Zeit verschont, aber desto strenger hielt er auf 20 einige Sauptvuncte, welche bisher durch ein geringeres Hocus Pocus waren verschleiert gewesen. Alles was nicht nur den Schein der Gefundheit bezwecken, fonbern was die Gefundheit felbst aufrecht erhalten follte, ward eingeschärft, besonders aber Maß in allem und 25 Abwechselung nach den Vorkommenheiten, Sorgfalt fodann für haut und haare, für Augenbraunen und Bahne, für Sande und Ragel, für deren zierlichfte

Form und schicklichste Länge der Wissende schon länger gesorgt hatte. Dabei wurde Mäßigung aber= und abermals in allem, was den Menschen aus seinem Gleichgewicht zu bringen pflegt, dringend anempsohlen, worauf denn dieser Schönheits=Crhaltungslehrer sich seinen Abschied erbat, weil er seinem Herrn nichts mehr nütze sei. Indeß konnte man denken, daß er sich doch wohl wieder zu seinem vorigen Patron zurückwünschen mochte, um den mannichsaltigen Ver= 10 gnügungen eines theatralischen Lebens fernerhin sich ergeben zu können.

Und wirklich that es dem Major fehr wohl wieder sich selbst gegeben zu sein. Der verständige Mann braucht sich nur zu mäßigen, so ist er auch glück15 lich. Er mochte sich der herkömmlichen Bewegung des Reitens, der Jagd und was sich daran knüpft wieder mit Freiheit bedienen, die Gestalt Hilariens trat in solchen einsamen Momenten wieder freudig hervor, und er sügte sich in den Zustand des Bräutigams, vielleicht den anmuthigsten, der uns in dem gesitteten Kreise des Lebens gegönnt ist.

Schon einige Monate waren die fämmtlichen Familienglieder ohne besondere Nachricht von einander geblieden; der Major beschäftigte sich in der Residenz gewisse Einwilligungen und Bestätigungen seines Geschäfts abschließlich zu negociiren; die Baronin und Hilarie richteten ihre Thätigkeit auf die heiterste reichslichste Ausstattung; der Sohn, mit Leidenschaft seiner

Schönen dienstpsclichtig, schien hierüber alles zu vergessen. Der Winter war angekommen und umgab alle ländlichen Wohnungen mit unerfreulichen Sturmregen und frühzeitigen Finsternissen.

Wer heute durch eine düstere Novembernacht sich in der Gegend des adeligen Schlosses verirrt hätte, und bei dem schwachen Lichte eines bedeckten Mondes Acker, Wiesen, Baumgruppen, Hügel und Gebüsche düster vor sich liegen sähe, auf einmal aber bei einer schnellen Wendung um eine Ecke die ganz erleuchtete 10 Fensterreihe eines langen Gebäudes vor sich erblickte, er hätte gewiß geglaubt, eine festlich geschmückte Gesellschaft dort anzutressen. Wie sehr verwundert müßte er aber sein, von wenigen Bedienten erleuchtete Treppen hinausgesührt, nur drei Frauenzimmer, die Baronin, 15 Harien und das Kammermädchen, in hellen Zimmern zwischen klaren Wänden, neben freundlichem Hauserath, durchaus erwärmt und behaglich, zu erblicken.

Da wir nun aber die Baronin in einem festlichen Zustande zu überraschen glauben, so ist es nöthig zu 20 bemerken, daß diese glänzende Erleuchtung hier nicht als außerordentlich anzusehen sei, sondern zu den Eigenheiten gehöre, welche die Dame aus ihrem frühern Leben mit herübergebracht hatte. Als Tochter einer Oberhosmeisterin, bei Hof erzogen, war sie gewohnt 25 den Winter allen übrigen Jahrszeiten vorzuziehen und den Auswand einer stattlichen Erleuchtung zum Element aller ihrer Genüsse zu machen. Zwar an

Wachsterzen fehlte es niemals, aber einer ihrer ältesten Diener hatte so große Lust an Künstlichkeiten, daß nicht leicht eine neue Lampenart entdeckt wurde, die er im Schlosse hie und da einzuführen nicht wäre bemüht gewesen, wodurch denn zwar die Erhellung mitunter lebhaft gewann, aber auch wohl gelegentlich hie und da eine partielle Finsterniß eintrat.

Die Baronin hatte den Zuftand einer Sofdame burch Berbindung mit einem bedeutenden Gutsbefiger 10 und entschiedenen Landwirth aus Neigung und wohl= bebächtig vertauscht, und ihr einsichtiger Gemahl hatte, ba ibr bas Ländliche anfangs nicht zufagte, mit Gin= stimmung seiner Nachbarn, ja nach den Anordnungen der Regierung, die Wege mehrere Meilen ringsumber 15 fo gut hergestellt, daß die nachbarlichen Verbindungen nirgends in so gutem Stande gefunden wurden; boch war eigentlich bei diefer löblichen Anftalt die Hauptabsicht, daß die Dame, befonders zur guten Jahrszeit, überall hinrollen konnte; dagegen aber im Winter 20 gern häuslich bei ihm verweilte, indem er durch Er= leuchtung die Nacht dem Tag gleich zu machen wußte. Nach dem Tode des Gemahls gab die leidenschaftliche Sorge für ihre Tochter genugsame Beschäftigung, ber öftere Befuch des Bruders herzliche Unterhaltung, und 25 die gewohnte Klarbeit der Umgebung ein Behagen, das einer wahren Befriedigung gleich fah.

Den heutigen Tag war jedoch diese Erleuchtung recht am Plate; denn wir sehen in einem der Zimmer

eine Art von Chriftbescherung aufgestellt, in die Augen fallend und glänzend. Das kluge Kammermädchen hatte den Kammerdiener dahin vermocht, die Erleuch= tung zu steigern und dabei alles zusammengelegt und ausgebreitet, was zur Ausstattung Hilariens bisher 5 vorgearbeitet worden, eigentlich in der liftigen Absicht mehr das Nehlende zur Sprache zu bringen, als dasjenige zu erheben was schon geleistet war. Nothwendige fand fich, und zwar aus den feinften Stoffen und von der zierlichsten Arbeit; auch an Will= 10 fürlichem war kein Mangel, und doch wußte Ananette überall da noch eine Lücke anschaulich zu machen, wo man eben so aut den schönften Zusammenhang hätte finden können. Wenn nun alles Weißzeug, ftattlich ausgekramt, die Augen blendete. Leinwand, Mouffelin 15 und alle die garteren Stoffe der Art, wie sie auch Namen haben mögen, genugsames Licht umber warfen, fo fehlte doch alles bunte Seibene, mit beffen Unkauf man weislich zögerte, weil man bei fehr veränderlicher Mode das Allerneueste als Gipfel und Abschluß hin= 20 zufügen wollte.

Nach diesem heitersten Anschauen schritten sie wieder zu ihren gewöhnlichen, obgleich mannichsaltigen Abend= unterhaltungen. Die Baronin, die recht gut erkannte, was ein junges Frauenzimmer, wohin das Schicksal 25 sie auch führen mochte, bei einem glücklichen Außern auch von innen heraus anmuthig und ihre Gegenwart wünschenswerth macht, hatte in diesem ländlichen

Zuftande so viele abwechselnde und bildende Unterhaltungen einzuleiten gewußt, daß Silarie bei ihrer großen Jugend schon überall zu Saufe ichien, bei keinem Gespräch fich fremd erwies und doch dabei 5 ihren Jahren völlig gemäß fich erzeigte. Wie diek geleistet werden konnte zu entwickeln, wurde zu weitläufig sein; genug dieser Abend war auch ein Mufter= bild des bisherigen Lebens. Ein geiftreiches Lefen, ein anmuthiges Bianofviel, ein Lieblicher Gefang zog fich 10 durch die Stunden durch, zwar wie fonft, gefällig und regelmäßig, aber doch mit mehr Bedeutung; man hatte einen Dritten im Sinne, einen geliebten verehrten Mann, dem man dieses und so manches andere zum freundlichsten Empfang vorübte. Es war ein bräut= 15 liches Gefühl, das nicht nur Hilarien mit den füßeften Empfindungen belebte, die Mutter mit feinem Sinne nahm ihren reinen Theil baran, und felbst Ananette, fonft nur klug und thätig, mußte fich gewiffen ent= fernten hoffnungen hingeben, die ihr einen abwesen= 20 den Freund als zurücktehrend, als gegenwärtig vorspiegelten. Auf diese Weise hatten fich die Empfin= dungen aller drei in ihrer Art liebenswürdigen Frauen mit der fie umgebenden Rlarheit, mit einer wohlthätigen Wärme, mit dem behaglichsten Zustande in's 25 Gleiche gestellt.

## Fünftes Capitel.

Heiles wie eines der durch Dorn und Dickicht durchs gefürmt, greulich beschmutt, als durch Schlamm und Sampf herangewatet.

Mein Bater! rief er aus, wo ift mein Bater! Die Frauen standen bestürzt; der alte Jäger, sein frühster Diener und liebevollster Pfleger, mit ihm ein= tretend rief ihm zu: Der Bater ist nicht hier, be= sänstigen Sie sich; hier ist Tante, hier ist Nichte, 20 sehen Sie hin! — Richt hier, nun so laßt mich weg ihn zu suchen, er allein soll's hören, dann will ich sterben. Laßt mich von den Lichtern weg, von dem Tag, er blendet mich, er vernichtet mich.

Der Hausarzt trat ein, ergriff feine Hand, bor-5 fichtig den Buls fühlend, mehrere Bebiente ftanden ängstlich umber. — Was foll ich auf biefen Teppichen. ich verberbe fie, ich zerftore fie: mein Ungluck träuft auf fie herunter, mein verworfenes Geschick besudelt fie. — Er brängte fich gegen die Thure, man benutte 10 das Beftreben um ihn wegzuführen und in das ent= fernte Gaftzimmer zu bringen, bas ber Bater zu bewohnen pflegte. Mutter und Tochter standen erstarrt. fie hatten Orest gesehen von Furien verfolgt, nicht burch Kunft veredelt, in greulicher widerwärtiger 15 Wirklichkeit, die im Contraft mit einer behaglichen Glanzwohnung im klarften Kerzenschimmer nur defto fürchterlicher schien. Erstarrt saben die Frauen sich an, und jede glaubte in den Augen der andern das Schreckbild zu feben, bas fich fo tief in die ihrigen 20 eingeprägt hatte.

Mit halber Besonnenheit sendete darauf die Baronin Bedienten auf Bedienten sich zu erkundigen. Sie erfuhren zu einiger Beruhigung daß man ihn auskleide, trockne, besorge, halb gegenwärtig halb un= bewußt lasse er alles geschehen. Wiederholtes Un= fragen wurde zur Geduld verwiesen.

Endlich vernahmen die beängstigten Frauen, man habe ihm zur Aber gelassen und sonst alles Befänftigende möglichft angewendet; er sei zur Ruhe gebracht, man hoffe Schlaf.

Mitternacht kam beran, die Baronin verlangte wenn er schlafe ihn zu feben; ber Urzt widerstand. der Arzt gab nach: Hilarie drängte sich mit der Mutter 5 berein. Das Zimmer war dunkel, nur eine Rerze bämmerte hinter dem grünen Schirm, man fah wenig, man hörte nichts; die Mutter näherte fich bem Bette, Hilarie fehnsuchtsvoll ergriff das Licht und beleuchtete ben Schlafenden. So lag er abgewendet, aber ein 10 höchst zierliches Ohr, eine volle Wange, jest bläß= Lich, schienen unter ben schon wieder sich krausenden Locken auf das anmuthigfte hervor, eine ruhende Sand und ihre länglichen zartfräftigen Finger zogen ben unsteten Blick an. Hilarie leise athmend glaubte 15 selbst einen leisen Athem zu vernehmen, sie näherte die Kerze, wie Pfyche in Gefahr die heilfamfte Rube zu ftoren. Der Argt nahm die Rerze weg und leuchtete den Frauen nach ihren Zimmern.

Wie diese guten, alles Antheils würdigen Per= 20 sonen ihre nächtlichen Stunden zugebracht, ist uns ein Geheimniß geblieben; den andern Morgen aber von früh an zeigten sich beide höchst ungeduldig. Des Anfragens war kein Ende, der Wunsch den Leidenden zu sehen bescheiden doch dringend, nur gegen Mittag 25 erlaubte der Arzt einen kurzen Besuch.

Die Baronin trat hinzu, Flavio reichte die Hand hin — Berzeihung, liebste Tante, einige Gedulb, viel-

leicht nicht lange - Silarie trat hervor, auch ihr gab er die Rechte — Gegrüßt, liebe Schwefter — bas fuhr ihr durch's Herz, er ließ nicht los, fie faben einander an, das herrlichste Paar contraftirend im 5 schönsten Sinne. Des Jünglings schwarze funkelnde Augen ftimmten zu den düstern verwirrten Locken; dagegen stand sie scheinbar himmlisch in Rube, doch au dem erschütternden Begebniß gefellte fich nun die ahnungsvolle Gegenwart. Die Benennung Schwester! 10 — ihr Allerinnerstes war aufgeregt. Die Baronin ibrach: Wie geht es, lieber Neffe? - Gang leidlich, aber man behandelt mich übel - Wie fo? - Da haben Sie mir Blut gelaffen, das ift graufam; Sie haben es weggeschafft, das ist frech; es gehört ja nicht 15 mein, es gehört alles, alles ihre — Mit diesen Worten ichien fich seine Gestalt zu verwandeln, doch mit heiken Thränen verbarg er fein Antlig in's Riffen.

Hilariens Wiene zeigte der Mutter einen furchtbaren Ausdruck, es war als wenn das liebe Kind die Pforten der Hölle vor sich eröffnet sähe, zum erstenmal ein Ungeheures erblickte und für ewig. Rasch, leidenschaftlich eilte sie durch den Saal, warf sich im letzten Kabinett auf den Sopha, die Mutter folgte und fragte was sie leider schon begriff. Hilarie wundersam aufblickend rief: Das Blut, das Blut es gehört alles ihre, alles ihre und sie ist es nicht werth. Der Unglückselige! der Arme! Mit diesen Worten erleichterte der bitterste Thränenstrom das bedrängte Herz.

Wer unternähme es wohl die aus dem Vorhergehenden fich entwickelnden Zuftande zu enthüllen, an ben Tag ju bringen, das innere, aus diefer erften Busammenkunft den Frauen erwachsende Unheil? Auch dem Leidenden war fie höchst schädlich, so behauptete s weniastens der Arat, der awar oft genug au berichten und zu tröften tam, aber fich doch verpflichtet fühlte alles weitere Annähern zu verbieten. Dabei fand er auch eine willige Rachgiebigkeit, die Tochter wagte nicht zu verlangen was die Mutter nicht zugegeben hatte, 10 und so gehorchte man dem Gebot des berktändigen Mannes. Dagegen brachte er aber die beruhigende Nachricht, Mavio habe Schreibzeug verlangt, auch einiges aufgezeichnet, es aber fogleich neben fich im Bette versteckt. Run gesellte sich Neugierde zu der 15 übrigen Unruhe und Ungeduld, es waren peinliche Stunden. Nach einiger Zeit brachte er jedoch ein Blättchen von schöner freier Sand, obgleich mit Saft geschrieben, es enthielt folgende Zeilen:

Ein Wunder ist der arme Mensch geboren, In Wundern ist der irre Mensch verloren, Rach welcher dunklen, schwer entdeckten Schwelle Durchtappen pfadlos ungewisse Schritte? Dann in lebendigem Himmelsglanz und Mitte Gewahr', empsind' ich Nacht und Tod und Hölle.

20

25

Hier nun konnte die edle Dichtkunft abermals ihre heilenden Kräfte erweisen. Innig verschmolzen mit Musik heilt sie alle Seelenleiden aus dem Grunde, indem sie solche gewaltig anregt, hervorruft und in auflösenden Schmerzen verslüchtigt. Der Arzt hatte sich überzeugt daß der Jüngling bald wieder herzustellen sei, körperlich gesund werde er schnell sich wieder froh skühlen, wenn die auf seinem Geist lastende Leidenschaft zu heben oder zu lindern wäre. Hilarie sann auf Erwiderung; sie saß am Flügel und versuchte die Zeilen des Leidenden mit Melodie zu begleiten. Es gelang ihr nicht, in ihrer Seele klang nichts zu so tiesen Schmerzen, doch bei diesem Versuch schmeichelten Rhythmus und Reim sich dergestalt an ihre Gessinnungen an, daß sie jenem Gedicht mit lindernder Heiterkeit entgegnete, indem sie sich Zeit nahm solgende Strophe auszubilden und abzurunden:

Bift noch so tief in Schmerz und Qual berloren,
So bleibst du doch zum Jugendglück geboren;
Ermanne dich zu rasch gesundem Schritte,
Komm in der Freundschaft Himmelsglanz und Helle,
Empfinde dich in treuer Guten Mitte,
Da sprieße dir des Lebens heitre Quelle.

Der ärztliche Hausfreund übernahm die Botschaft, sie gelang, schon erwiderte der Jüngling gemäßigt; Hilarie suhr mildernd fort, und so schien man nach und nach wieder einen heitern Tag, einen freien Boden zu gewinnen, und vielleicht ist es uns vergönnt den ganzen Berlauf dieser holden Cur gelegent-lich mitzutheilen. Genug einige Zeit verstrich in solcher Beschäftigung höchst angenehm; ein ruhiges Goethes Werte. 24. 86.

Wiedersehen bereitete sich vor, das der Arzt nicht länger als nöthig zu verspäten gedachte.

Indessen hatte die Baronin mit Ordnen und Zurechtlegen alter Papiere sich beschäftigt, und diese dem gegenwärtigen Zustande ganz angemessene Unters haltung wirkte gar wundersam auf den erregten Geist. Sie sah manche Jahre ihres Lebens zurück, schwere drohende Leiden waren vorübergegangen, deren Bestrachtung den Muth für den Moment krästigte; bessonders rührte sie die Erinnerung an ein schönes 10 Verhältniß zu Makarien und zwar in bedenklichen Zuständen. Die Herrlichkeit jener einzigen Frau ward ihr wieder vor die Seele gebracht und sogleich der Entschluß gesaßt sich auch dießmal an sie zu wenden: denn zu wem sonst hätte sie ihre gegenwärtigen Gestühle richten, wem sonst Furcht und Hossenung offen bekennen sollen?

Bei dem Aufräumen fand sie aber auch unter andern des Bruders Miniatur=Porträt und mußte über die Ähnlichkeit mit dem Sohne lächelnd seufzen. 20 Hilarie überraschte sie in diesem Augenblick, bemäch= tigte sich des Bildes, und auch sie ward von jener Ähnlichkeit wundersam betroffen.

So verging einige Zeit, endlich mit Vergünstigung des Arztes und in seinem Geleite trat Flavio an= 25 gemeldet zum Frühstück herein. Die Frauen hatten sich vor dieser ersten Erscheinung gefürchtet. Wie aber gar oft in bedeutenden, ja schrecklichen Momenten

etwas Heiteres, auch wohl Lächerliches fich zu ereignen pflegt, so glückte es auch hier. Der Sohn kam völlig in des Baters Aleidern; denn da von feinem Unaug nichts au brauchen war, fo hatte man fich der 5 Weld= und Hausgarderobe des Majors bedient, die er, zu beguemem Jagd= und Familienleben, bei der Schwester in Verwahrung ließ. Die Baronin lächelte und nahm sich zusammen: Hilarie war, sie wußte nicht wie, betroffen, genug fie wendete das Geficht 10 weg und dem jungen Manne wollte in diesem Augen= blick weder ein beraliches Wort von den Lippen noch eine Phrase glücken. Um nun sämmtlicher Gefellschaft aus der Berlegenheit zu helfen, begann der Arzt eine Bergleichung beider Geftalten. 15 Bater sei etwas größer, hieß es, und dekhalb der Rock etwas zu lang; dieser sei etwas breiter, deßhalb der Rock über die Schulter zu eng. Beide Difiverhältniffe gaben diefer Maskerade ein komisches Unfeben.

- Durch diese Einzelnheiten jedoch kam man über das Bedenkliche des Augenblicks hinaus. Für Hilarien freilich blieb die Ähnlichkeit des jugendlichen Baterbildes mit der frischen Lebensgegenwart des Sohnes unheimlich, ja bedrängend.
- Nun aber wünschten wir wohl ben nächsten Zeit= verlauf von einer zarten Frauenhand umftändlich ge= schildert zu sehen, da wir nach eigener Art und Weise unß nur mit dem Allgemeinsten befassen dürfen. Hier

muß denn nun von dem Ginfluß der Dichtkunft aber= mals die Rede fein.

Ein gewisses Talent konnte man unserm Flavio nicht absprechen, es bedurfte jedoch nur zu sehr eines leidenschaftlich sinnlichen Anlasses, wenn etwas Bor- 5 zügliches gelingen sollte; deßwegen denn auch fast alle Gedichte, jener unwiderstehlichen Frau gewidmet, höchst eindringend und lobenswerth erschienen, und nun einer gegenwärtigen, höchst liebenswürdigen Schönen mit enthusiastischem Ausdruck vorgelesen, nicht geringe 10 Wirkung hervorbringen mußten.

Ein Frauenzimmer, das eine andere leidenschaftlich geliebt fieht, bequemt fich gern zu der Rolle einer Vertrauten; sie heat ein heimlich, kaum bewußtes Gefühl, daß es nicht unangenehm fein mußte, fich 15 an die Stelle der Angebeteten leife, leife gehoben zu sehen. Auch ging die Unterhaltung immer mehr und mehr in's Bedeutende. Wechselgedichte, wie fie der Liebende gern verfaßt, weil er fich von feiner Schönen, wenn auch nur bescheiden, halb und halb kann er= 20 widern lassen was er wünscht und was er aus ihrem schönen Munde zu hören taum erwarten dürfte. Deraleichen wurden mit Silarien auch wechselsweise ge= lesen, und zwar, da es nur aus der einen Handschrift aeschah, in welche man beiderseits, um zu rechter Zeit 25 einzufallen, hineinschauen und zu diesem 3wed jedes bas Bändchen anfassen mußte, so fand sich, daß man, nahe figend, nach und nach Berson an Berson, Hand

an hand immer näher rückte, und die Gelenke sich gang natürlich julest im Berborgnen berührten.

Aber bei diesen schönen Verhältnissen, unter folchen baraus entspringenden allerliebsten Unnehmlichkeiten. 5 fühlte Flavio eine schmerzliche Sorge, die er schlecht berbarg und, immerfort nach der Ankunft seines Baters fich fehnend, zu bemerken gab, daß er diefem das Wich= tiafte zu vertrauen habe. Dieses Geheimnif inden wäre, bei einigem Nachdenken, nicht schwer zu er= 10 rathen gewesen. Jene reizende Frau mochte in einem bewegten, von dem zudringlichen Jüngling hervorgerufnen Momente den Unglücklichen entschieden abgewiesen und die bisher hartnäckig behauptete Soff= nung aufgehoben und gerftort haben. Gine Scene, 15 wie diek zugegangen, wagten wir nicht zu schilbern, aus Furcht, hier möchte uns die jugendliche Gluth ermangeln. Genug, er war fo wenig bei fich felbst, daß er sich eiligst aus der Garnison ohne Urlaub entfernte, und, um feinen Bater aufzusuchen, burch 20 Nacht, Sturm und Regen nach dem Landgut seiner Tante verzweifelnd zu gelangen trachtete, wie wir ihn auch bor kurzem haben ankommen feben. Die Folgen eines folchen Schrittes fielen ihm nun bei Rücktehr nüchterner Gedanken lebhaft auf, und er 25 wußte, da der Bater immer länger ausblieb und er die einzige mögliche Bermittlung entbehren follte, sich weder zu fassen noch zu retten.

Wie erftaunt und betroffen war er beghalb, als

ihm ein Brief seines Obristen eingehändigt wurde, bessen bekanntes Siegel er mit Zaudern und Bangigkeit auflös'te, der aber nach den freundlichsten Worten damit endigte, daß der ihm ertheilte Urlaub noch um einen Monat sollte verlängert werden.

So unerklärlich nun auch diese Gunst schien, so ward er doch dadurch von einer Last befreit, die sein Gemüth fast ängstlicher als die verschmähte Liebe selbst zu drücken begann. Er fühlte nun ganz das Glück bei seinen liebenswürdigen Verwandten so wohl auf= 10 gehoben zu sein; er durste sich der Gegenwart Hila= riens erfreuen und war nach kurzem in allen seinen angenehm=geselligen Eigenschaften wieder hergestellt, die ihn der schönen Witwe selbst sowohl als ihrer Umgebung auf eine Zeit lang nothwendig gemacht 15 hatten, und nur durch eine peremtorische Forderung ihrer Hand für immer versinstert worden.

In solcher Stimmung konnte man die Ankunft des Baters gar wohl erwarten; auch wurden sie durch eintretende Naturereignisse zu einer thätigen Lebens= 20 weise aufgeregt. Das anhaltende Regenwetter, das sie disher in dem Schloß zusammenhielt, hatte überall, in großen Wassermassen niedergehend, Fluß um Fluß angeschwellt; es waren Dämme gebrochen und die Gegend unter dem Schlosse lag als ein blanker See, 25 aus welchem die Dorfschaften, Meierhöse, größere und kleinere Besitzthümer, zwar auf Hügeln gelegen, doch immer nur inselartig hervorschauten.

Auf folde awar feltene, aber denkbare Källe war man eingerichtet; die Sausfrau befahl, und die Diener führten aus. Nach der erften allgemeinften Beihülfe mard Brot gebacken. Stiere wurden geschlachtet. 5 Rischerkähne fuhren bin und ber, Sulfe und Vorforge nach allen Enden bin verbreitend. Alles fügte fich schön und gut, das freundlich Gegebene ward freudig und dankbar aufgenommen, nur an Einem Orte wollte man den austheilenden Gemeindevorstehern nicht 10 trauen: Mavio übernahm das Geschäft und fuhr mit einem wohlbeladenen Rahn eilig und glücklich zur Stelle. Das einfache Geschäft, einfach behandelt, gelang jum beften; auch entledigte fich, weiterfahrend, unser Jüngling eines Auftrags, den ihm Silarie 15 bei'm Scheiden gegeben. Gerade in den Zeitbunct dieser Unglückstage war die Riederkunft einer Frau gefallen, für die fich das schöne Rind besonders intereffirte. Alavio fand die Wöchnerin, und brachte all= gemeinen und diesen besondern Dank mit nach Saufe. 20 Dabei konnte es nun an mancherlei Erzählungen nicht fehlen. War auch niemand umgekommen, fo hatte man von wunderbaren Rettungen, von felt= famen, icherzhaften, ja lächerlichen Greigniffen viel zu sprechen; manche nothgedrungene Zustände wurden 25 intereffant beschrieben. Genug, Hilarie empfand auf einmal ein unwiderstehliches Verlangen, gleichfalls eine Fahrt zu unternehmen, die Wöchnerin zu begrüßen, zu beschenken und einige heitere Stunden zu verleben.

Rach einigem Widerstand der auten Mutter siegte endlich der freudige Wille Silariens dieses Abenteuer au bestehen, und wir wollen gern bekennen, in dem Laufe wie diese Begebenheiten uns bekannt geworden einigermaßen beforgt gewesen zu sein, es möge hier 5 einige Gefahr obichweben, ein Stranden, ein Umfolagen des Rahns, Lebensgefahr der Schönen, fühne Rettung von Seiten des Junglings um das lofe= geknüpfte Band noch fefter zu ziehen. Aber von allem diesem war nicht die Rede, die Fahrt lief glücklich 10 ab, die Wöchnerin ward besucht und beschenkt; die Gesellschaft des Arates blieb nicht ohne aute Wirkung. und wenn hier und da ein kleiner Anstok fich hervorthat, wenn der Anschein eines gefährlichen Moments die Fortrudernden zu beunruhigen schien, so endete 15 foldes nur mit nedendem Scherg, daß eins dem andern eine ängstliche Miene, eine größere Verlegenheit, eine furchtsame Gebärde wollte abgemerkt haben. Indeffen war das wechselseitige Vertrauen bedeutend gewachsen; die Gewohnheit sich zu sehen und unter allen Um= 20 ftänden aufammen au fein, hatte fich verftärft und die gefährliche Stellung, wo Berwandtschaft und Neigung zum wechselseitigen Unnähern und Tefthalten sich berechtigt glauben, ward immer bedenklicher.

Anmuthig sollten sie jedoch auf solchen Liebes= 25 wegen immer weiter und weiter verlockt werden. Der Himmel klärte sich auf, eine gewaltige Kälte, der Jahreszeit gemäß, trat ein, die Wasser gefroren ehe

fie berlaufen konnten. Da veränderte fich das Schauspiel der Welt vor allen Augen auf einmal; mas durch Aluthen erst getrennt war, hing nunmehr durch befestigten Boden zusammen, und alsobald that sich 5 als erwünschte Vermittlerin die icone Runft hervor, welche die ersten raschen Wintertage zu verherrlichen und neues Leben in das Erstarrte zu bringen im hohen Norden erfunden worden. Die Rüftkammer öffnete fich, jedermann fuchte nach feinen gezeichneten 10 Stahlschuhen, begierig die reine glatte Fläche, felbft mit einiger Gefahr, als der Erste zu beschreiten. Unter ben Hausgenoffen fanden fich viele zu höchfter Leichtig= keit Geübte; benn biefes Bergnügen ward ihnen fast jedes Jahr auf benachbarten Seen und berbindenden 15 Canalen, diegmal aber in der fernhin erweiterten Mäche.

Flavio fühlte sich nun erst durch und durch gesund und Hilarie, seit ihren frühsten Jahren von dem Oheim angeleitet, bewies sich so lieblich als kräftig auf dem 20 neu erschaffenen Boden; man bewegte sich lustig und lustiger bald zusammen, bald einzeln, bald getrennt, bald vereint. Scheiden und Meiden, was sonst so schwer auf's Herz fällt, ward hier zum kleinen scherzhaften Frevel, man kloh sich um sich einander augen-25 blicks wieder zu sinden.

Aber innerhalb bieser Lust und Freudigkeit bewegte sich auch eine Welt des Bedürfnisses; immer waren bisher noch einige Ortschaften nur halb versorgt ge= blieben, eilig flogen nunmehr auf tüchtig bespannten Schlitten die nöthigsten Waaren hin und wieder, und was der Gegend noch mehr zu Gute kam, war daß man aus manchen der vorübergehenden Hauptstraße allzusernen Orten nunmehr schnell die Erzeugnisse des Heldbaues und der Landwirthschaft in die nächsten Magazine der kleinen Städte und Flecken bringen und von dorther aller Art Waaren zurücksühren konnte. Run war auf einmal eine bedrängte, den bittersten Mangel empfindende Gegend wieder befreit, wieder 10 versorgt, durch eine glatte dem Geschickten, dem Kühnen geöffnete Fläche verbunden.

Auch das junge Paar unterließ nicht bei vor= waltendem Vergnügen mancher Pflichten einer liebe= vollen Unhänglichkeit zu gedenken. Man befuchte jene 15 Wöchnerin, begabte fie mit allem Nothwendigen: auch andere wurden beimgefucht: Alte, für deren Gefund= beit man beforgt gewesen; Geiftliche, mit benen man erbauliche Unterhaltung fittlich zu pflegen gewohnt war und sie jest in dieser Brüfung noch achtens= 20 werther fand; kleinere Gutsbefiger, die fühn genug vor Zeiten sich in gefährliche Niederungen angebaut, diegmal aber durch wohlangelegte Dämme geschütt unbeschädigt geblieben — und nach gränzenloser Angft fich ihres Daseins doppelt erfreuten. Jeder Hof, jedes 25 Haus, jede Namilie, jeder Einzelne hatte feine Geschichte, er war sich und auch wohl andern eine bedeutende Berson geworden, defimegen fiel auch einer

bem andern Erzählenden leicht in die Rede. Eilig war jeder im Sprechen und Handeln, Kommen und Gehen, denn es blieb immer die Gefahr, ein plötliches Thauwetter möchte den ganzen schönen Kreis glücks Lichen Wechselwirkens zerstören, die Wirthe bedrohen und die Gäste vom Hause abschneiden.

War man den Tag in so rascher Bewegung und dem lebhastesten Interesse beschäftigt, so verlieh der Abend auf ganz andere Weise die angenehmsten so Stunden; denn das hat die Eislust vor allen andern förperlichen Bewegungen voraus, daß die Anstrengung nicht erhitzt und die Dauer nicht ermüdet. Sämmtliche Glieder scheinen gelenker zu werden und jedes Verwenden der Kraft neue Kräfte zu erzeugen, so daß zuletzt eine selig bewegte Kuhe über uns kommt, in der wir uns zu wiegen immersort gelockt sind.

Heute nun konnte sich unser junges Paar von dem glatten Boden nicht loslösen, jeder Lauf gegen das erleuchtete Schloß, wo sich schon viele Gesellschaft ver= 20 sammelte, ward plöglich umgewendet und eine Rück= kehr in's Weite beliebt, man mochte sich nicht von einander entsernen aus Furcht sich zu verlieren, man saßte sich bei der Hand um der Gegenwart ganz gewiß zu sein. Am allersüßesten aber schien die Bewegung, wenn über den Schultern die Arme verschränkt ruhten und die zierlichen Finger unbewußt in beiderseitigen Locken spielten.

Der volle Mond ftieg zu dem glühenden Sternen=

himmel herauf und vollendete das Magische der Um= gebung. Sie sahen sich wieder deutlich und suchten wechselseitig in den beschatteten Augen Erwiderung wie sonst, aber es schien anders zu sein. Aus ihren Ab= gründen schien ein Licht hervorzublicken und anzudeuten was der Mund weislich verschwieg, sie fühlten sich beide in einem festlich behäglichen Zustande.

Alle hochstämmigen Weiden und Erlen an den Gräben, alles niedrige Gebuich auf Söhen und Sügeln war deutlich geworden; die Sterne flammten, die Kälte 10 war gewachsen, fie fühlten nichts davon und fuhren bem lang daher gligernden Widerschein des Mondes, unmittelbar bem himmlischen Gestirn felbst entgegen. Da blickten fie auf und sahen im Geflimmer bes Widerscheins die Geftalt eines Mannes hin= und her= 15 schweben, der feinen Schatten zu verfolgen schien und felbst dunkel vom Lichtglanz umgeben auf fie zu= schritt; unwillfürlich wendeten fie fich ab, jemanden zu begegnen wäre widerwärtig gewesen. Sie ver= mieden die immerfort fich herbewegende Geftalt, die 20 Geftalt schien fie nicht bemerkt zu haben und verfolgte ihren geraden Weg nach dem Schlosse. Doch berließ fie auf einmal diese Richtung und umkreif'te mehr= mals das faft beanaftigte Baar. Mit einiger Befonnenheit suchten fie für fich die Schattenseite zu ge= 25 winnen, im vollen Mondglanz fuhr jener auf fie zu, er ftand nah vor ihnen, es war unmöglich den Bater au verkennen.

Havio lag zu gleicher Zeit auf einem Anie, und faßte ihr Haupt in seinen Schoos auf, sie vers barg ihr Angesicht, sie wußte nicht wie ihr geworden war. — Ich hole einen Schlitten, dort unten fährt noch einer vorüber, ich hosse sie hat sich nicht beschädigt, hier, bei diesen hohen drei Erlen sind' ich euch wieder! so sprach der Bater und war schon weit hinweg. Harie raffte sich an dem Jüngling empor. — Laß uns sliehen, rief sie, das ertrag' ich nicht. — Sie bewegte sich nach der Gegenseite des Schlosses heftig, daß Flavio sie nur mit einiger Anstrengung erreichte, er gab ihr die freundlichsten Worte.

15 Auszumahlen ift nicht die innere Gestalt der drei, nunmehr nächtlich auf der glatten Fläche im Mondschein Berirrten, Berwirrten. Genug sie gelangten spät nach dem Schlosse, das junge Paar einzeln, sich nicht zu berühren, sich nicht zu nähern wagend, der Vater mit dem leeren Schlitten, den er vergebens in's Weite und Breite hülfreich hexumgeführt hatte. Musik und Tanz waren schon im Gange, Hilarie, unter dem Borwand schmerzlicher Folgen eines schlimmen Falles, verbarg sich in ihr Zimmer, Flavio überließ Vortanz und Anordnung sehr gern einigen jungen Gesellen, die sich deren bei seinem Außenbleiben schon bemächtigt hatten. Der Major kam nicht zum Vorschein und fand es wunderlich, obgleich nicht unerwartet, sein

Zimmer wie bewohnt anzutreffen; die eigenen Kleider, Wäsche und Geräthschaften, nur nicht so ordentlich wie er's gewohnt war, umher liegend. Die Hausfrau versah mit anständigem Zwang ihre Pflichten und wie froh war sie, als alle Gäste, schicklich unter= s gebracht, ihr endlich Raum ließen mit dem Bruder sich zu erklären. Es war bald gethan, doch brauchte es Zeit sich von der Überraschung zu erholen, das Unerwartete zu begreisen, die Zweisel zu heben, die Sorge zu beschwichtigen; an Lösung des Knotens, an 10 Befreiung des Geistes war nicht sogleich zu denken.

Unsere Leser überzeugen sich wohl, daß von diesem Punct an wir bei'm Vortrag unserer Geschichte nicht mehr darstellend, sondern erzählend und betrachtend versahren müssen, wenn wir in die Gemüthszustände, 15 auf welche jet alles ankommt, eindringen und sie uns vergegenwärtigen wollen.

Wir berichten also zuerst, daß der Major, seitdem wir ihn aus den Augen verloren, seine Zeit sort= während jenem Familiengeschäft gewidmet, dabei aber, 20 so schön und einsach es auch vorlag, doch in manchem Einzelnen auf unerwartete Hindernisse tras. Wie es denn überhaupt so leicht nicht ift, einen alten ver= worrenen Zustand zu entwickeln und die vielen ver= schränkten Fäden auf einen Knaul zu winden. Da 25 er nun deßhalb den Ort öfters verändern mußte, um bei verschiedenen Stellen und Personen die Angelegen= heit zu betreiben, so gelangten die Briefe der Schwester

nur langsam und unordentlich zu ihm. Die Verirrung des Sohnes und dessen Krankheit ersuhr er zuerst; dann hörte er von einem Urlaub, den er nicht begriff. Daß Hilariens Reigung im Umwenden be-5 griffen sei, blieb ihm verborgen, denn wie hätte die Schwester ihn davon unterrichten mögen.

Auf die Nachricht der Überschwemmung beschleunigte er seine Reise, kam jedoch erst nach eingefallenem Frost in die Rähe der Eisselder, schaffte sich Schritt-10 schube, sendete Knechte und Pferde durch einen Umweg nach dem Schlosse, und sich mit raschem Lauf dorthin bewegend gelangte er, die erleuchteten Fenster schon von ferne schauend, in einer tagklaren Nacht zum unerfreulichsten Anschauen, und war mit sich selbst in 15 die unangenehmste Verwirrung gerathen.

Der Übergang von innerer Wahrheit zum äußern Wirklichen ist im Contrast immer schmerzlich; und sollte Lieben und Bleiben nicht eben die Rechte haben wie Scheiben und Meiben? Und doch, wenn sich eins vom andern losreißt, entsteht in der Seele eine ungeheure Kluft, in der schon manches Herz zu Grunde ging. Ja der Wahn hat, so lange er dauert, eine unüberwindliche Wahrheit, und nur männliche tüchtige Geister werden durch Erkennen eines Jrrthums erhöht und gestärkt. Eine solche Entdeckung hebt sie über sich selbst, sie stehen über sich erhoben und blicken, indem der alte Weg versperrt ist, schnell umher nach einem neuen, um ihn alsofort frisch und muthig anzutreten.

Unzählig sind die Berlegenheiten, in welche sich der Mensch in solchen Augenblicken versetzt sieht; un= zählig die Mittel, welche eine ersinderische Natur innerhalb ihrer eignen Kräfte zu entdecken, sodann aber auch, wenn diese nicht auslangen, außerhalb bitres Bereichs freundlich anzudeuten weiß.

Bu autem Glück jedoch war der Major durch ein halbes Bewußtsein, ohne sein Wollen und Trachten, icon auf einen folden Fall im Tiefften vorbereitet. Seitdem er den kosmetischen Kammerdiener ver= 10 abschiedet, sich seinem natürlichen Lebensgange wieder überlaffen, auf den Schein Ansprüche zu machen auf= gehört hatte, empfand er fich am eigentlichen körper= lichen Behagen einigermaßen berkurzt. Er empfand das Unangenehme eines Überganges vom ersten Lieb= 15 haber zum zärtlichen Bater; und doch wollte diese Rolle immer mehr und mehr fich ihm aufdringen. Die Sorafalt für das Schicksal Hilariens und der Seinigen trat immer zuerst in seinen Gedanken berbor. bis das Gefühl von Liebe, von Hang, von Berlangen 20 annähernder Gegenwart sich erft später entfaltete. Und wenn er sich Hilarien in feinen Armen dachte, so war es ihr Glück was er beherzigte, das er ihr zu schaffen wünschte, mehr als die Wonne sie zu besitzen. Ja er mußte sich, wenn er ihres Andenkens rein genießen 25 wollte, querft ihre himmlisch ausgesprochene Reigung, er mußte jenen Augenblick denken, wo fie fich ihm fo unverhofft gewidmet hatte.

Nun aber, da er in klarster Nacht ein vereintes junges Paar vor sich gesehen, die Liebenswürdigste zusammenstürzend, in dem Schoose des Jünglings, beide seiner verheißenen hülfreichen Wiederkunft nicht achtend, ihn an dem genau bezeichneten Orte nicht erwartend, verschwunden in die Nacht, und er sich selbst im düstersten Zustande überlassen; wer fühlte das mit, und verzweiselte nicht in seine Seele?

Die an Bereinigung gewöhnte, auf nähere Ber10 einigung hoffende Familie hielt sich bestürzt aus
einander; Hilarie blieb hartnäckig auf ihrem Zimmer,
der Major nahm sich zusammen, von seinem Sohne
den früheren Hergang zu erfahren. Das Unheil war
durch einen weiblichen Frevel der schönen Witwe ver15 ursacht. Um ihren bisher leidenschaftlichen Verehrer
Flavio einer andern Liebenswürdigen, welche Absicht
auf ihn verrieth, nicht zu überlassen, welche Absicht
auf ihn verrieth, nicht zu überlassen, wendet sie mehr
scheindare Gunst als billig ist an ihn. Er dadurch
aufgeregt und ermuthigt sucht seine Zwecke heftig
20 bis in's Ungehörige zu verfolgen, worüber denn erst
Widerwärtigkeit und Zwist, darauf ein entschiedener
Bruch dem ganzen Verhältniß unwiederbringlich ein
Ende macht.

Bäterlicher Milbe bleibt nichts übrig als die Fehler 25 der Kinder, wenn sie traurige Folgen haben, zu bedauern und wo möglich herzustellen; gehen sie läßlicher als zu hoffen war vorüber, sie zu verzeihen und zu vergessen. Nach wenigem Bedenken und Bc-Goethes Werke. 24. 80. reden ging Flavio sodann, um an der Stelle seines Baters manches zu besorgen, auf die übernommenen Güter, und sollte dort dis zum Ablauf seines Ur= laubs verweilen, dann sich wieder an's Regiment an= schließen, welches indessen in eine andere Garnison verlegt worden.

Eine Beschäftigung mehrerer Tage mar es für ben Major, Briefe und Bakete zu eröffnen, welche fich während seines längeren Ausbleibens bei der Schwester gehäuft hatten. Unter andern fand er ein 10 Schreiben jenes tosmetischen Freundes, des wohlconservirten Schausvielers. Diefer durch den verabschiedeten Kammerdiener benachrichtigt von dem Zustande des Majors und von dem Vorsatze sich zu verheirathen, trug mit der beften Laune die Bedenklichkeiten vor, 15 die man bei einem folchen Unternehmen vor Augen haben follte: er behandelte die Angelegenheit auf feine Weise und gab zu bedenken, daß für einen Mann in aewissen Rahren das sicherste kosmetische Mittel fei, fich des schönen Geschlechts zu enthalten und einer 20 löblichen bequemen Freiheit zu genießen. Nun zeigte ber Major lächelnd das Blatt seiner Schwester, amar scherzend, aber doch ernftlich genug auf die Wichtigkeit des Inhaltes hindeutend. Auch war ihm indeffen ein Gedicht eingefallen, deffen rhythmische Ausführung 25 uns nicht gleich beigeht, deffen Inhalt jedoch durch zierliche Gleichniffe und anmuthige Wendung sich auszeichnete:

"Der späte Mond der zur Nacht noch anftändig leuchtet verblaßt vor der aufgehenden Sonne; der Liebeswahn des Alters verschwindet in Gegenwart leidenschaftlicher Jugend; die Fichte die im Winter 5 frisch und kräftig erscheint sieht im Frühling verbräunt und mißfärbig aus, neben hellaufgrünender Birke."

Wir wollen jedoch weder Philosophie noch Poesie als die entscheidenden helferinnen zu einer endlichen 10 Entschließung hier borguglich preisen; denn wie ein fleines Ereigniß die wichtigften Folgen haben fann, fo entscheidet es auch oft, wo schwankende Gefinnungen obwalten, die Wage diefer oder jener Seite zuneigend. Dem Major war vor kurzem ein Vorderzahn aus-15 gefallen, und er fürchtete den zweiten zu verlieren. Un eine künftlich scheinbare Wiederherstellung war bei seinen Gefinnungen nicht zu denken, und mit biesem Mangel um eine junge Geliebte zu werben, fing an ihm gang erniedrigend zu scheinen, befonders 20 jett, da er sich mit ihr unter Einem Dach befand. Früher ober später hätte vielleicht ein folches Ereigniß wenig gewirkt, gerade in diesem Augenblicke aber trat ein folcher Moment ein, der einem jeden an eine gefunde Vollständigkeit gewöhnten Menschen 25 höchst widerwärtig begegnen muß. Es ist ihm, als wenn der Schlufftein feines organischen Wefens ent= fremdet ware und das übrige Gewölbe nun auch nach und nach zusammenzustürzen drobte.

Wie dem auch sei, der Major unterhielt fich mit feiner Schwefter gar balb einfichtig und verftanbig über die fo verwirrt scheinende Angelegenheit; fie mußten beide bekennen, daß fie eigentlich nur durch einen Umweg an's Ziel gelangt seien, gang nabe s baran, von dem fie fich zufällig, durch äußern Unlaß, burch Arrthum eines unerfahrnen Rindes verleitet, unbedachtsam entfernt; sie fanden nichts natürlicher, als auf diesem Wege zu verharren, eine Berbindung beider Kinder einzuleiten und ihnen sodann jede elter= 10 liche Sorgfalt, wozu fie fich die Mittel zu verschaffen gewußt, treu und unabläffig zu widmen. Böllig in Übereinstimmung mit dem Bruder ging die Baronin ju Silarien in's Zimmer. Diefe faß am Flügel, ju eigner Begleitung singend und die eintretende Bc= 15 grüßende mit heiterem Blick und Beugung zum Anhören aleichsam einladend. Es war ein angenehmes beruhigendes Lied, das eine Stimmung der Sängerin aussbrach, die nicht besser ware zu wünschen gewesen. Nachdem sie geendigt hatte stand sie auf, und ehe die 20 ältere Bedächtige ihren Vortrag beginnen konnte, fing sie zu sprechen an: Beste Mutter! es war schön, bak wir über die wichtiaste Angelegenheit so lange ge= schwiegen; ich danke Ihnen, daß Sie bis jest diese Saite nicht berührten, nun aber ift es mohl Zeit fich 25 ju erklären, wenn es Ihnen gefällig ift. Wie benten Sie sich die Sache?

Die Baronin, höchst erfreut über die Ruhe und

Milbe au der fie ihre Tochter gestimmt fand, begann fogleich ein verständiges Darlegen der frühern Zeit, der Berfonlichkeit ihres Bruders und feiner Berdienfte: fie gab den Eindruck zu, den der einzige Mann von 5 Werth, der einem jungen Mädchen so nabe bekannt geworden, auf ein freies Berg nothwendig machen muffe, und wie fich daraus, ftatt kindlicher Chrfurcht und Vertrauen, gar wohl eine Neigung, die als Liebe. als Leidenschaft fich zeige, entwickeln konne. Silarie so hörte aufmerksam zu, und gab durch bejahende Mienen und Zeichen ihre völlige Ginftimmung zu erkennen; die Mutter ging auf den Sohn über, und jene ließ ihre langen Augenwimpern fallen; und wenn die Rednerin nicht so rühmliche Argumente für den 45 Jungeren fand, als fie für den Bater anzuführen ge= wußt hatte, so hielt sie sich hauptsächlich an die Uhnlichkeit beider, an den Borzug, den diesem die Rugend gebe, der zugleich als vollkommen gattlicher Lebensgefährte gewählt die völlige Verwirklichung des 20 väterlichen Daseins von der Zeit wie billig verspräche. Auch hierin ichien Silarie gleichstimmig zu benten, obschon ein etwas ernsterer Blick und ein manchmal nieberschauendes Auge eine gewiffe, in diesem Fall bochft natürliche innere Bewegung verriethen. Auf 25 die äußeren glücklichen, gewissermaßen gebietenden Umstände lenkte fich hierauf der Bortrag. geschloffene Bergleich, der schöne Gewinn für die Gegenwart, die nach manchen Seiten bin fich er= weiternden Aussichten, alles ward völlig der Wahr= beit gemäß vor Augen geftellt, ba es zulett auch an Winken nicht fehlen konnte, wie Silarien felbft erinnerlich fein muffe, daß fie früher dem mit ihr heranwachsenden Better, und wenn auch nur wie im 5 Scherze, fei verlobt gewefen. Aus alle dem Bor= gesagten zog nun die Mutter den sich selbst ergebenden Schluß, daß nun mit ihrer und des Oheims Ginwilligung die Verbindung der jungen Leute ungefäumt ftatt finden tonne.

Hilarie ruhig blickend und sprechend erwiderte darauf: sie konne diese Folgerung nicht sogleich gelten laffen, und führte gar ichon und anmuthig dagegen an, was ein zartes Gemüth gewiß mit ihr gleich empfinden wird, und das wir mit Worten auszuführen 15 nicht unternehmen.

10

Bernünftige Menschen, wenn fie etwas Berftan= biges ausgesonnen, wie diese ober jene Berlegenheit ju beseitigen mare, dieser ober jener 3med ju erreichen fein möchte, und dafür sich alle denklichen Argumente 20 verbeutlicht und geordnet, fühlen sich höchst un= angenehm betroffen, wenn diejenigen die zu eignem Glücke mitwirken follten, völlig andern Sinnes gefunden werden, und aus Gründen die tief im Bergen ruhen, sich demjenigen widersetzen, was so löblich als 25 nöthig ift. Man wechselte Reden ohne fich zu überzeugen; das Verständige wollte nicht in das Gefühl eindringen, das Gefühlte wollte fich dem Nütlichen,

dem Nothwendigen nicht fügen; das Gespräch erhitzte sich, die Schärse des Verstandes traf das schon verwundete Herz, das nun nicht mehr mäßig, sondern Leidenschaftlich seinen Zustand an den Tag gab, so daß zusett die Mutter selbst vor der Hoheit und Würde des jungen Mädchens erstaunt zurücktrat, als sie mit Energie und Wahrheit das Unschickliche, ja Verbrecherische einer solchen Verbindung hervorhob.

In welcher Berwirrung die Baronin zu dem Bruder zurücktehrte läßt sich denken, vielleicht auch, wenn gleich nicht vollkommen, nachempfinden, daß der Major, von dieser entschiedenen Weigerung im Innersten geschmeichelt, zwar hoffnungsloß, aber getröstet vor der Schwester stand, sich von jener Beschämung entwunden und so dieses Ereigniß, daß ihm zur zartesten Ehrensache geworden war, in seinem Innern außgeglichen fühlte. Er verbarg diesen Zustand augenblicklich seiner Schwester und versteckte seine schwerzliche Zusriedenheit hinter eine in diesem Falle ganz natürliche Außerung: man müsse nichts übereilen, sondern dem guten Kinde Zeit lassen, den eröffneten Weg, der sich nunmehr gewissermaßen selbst verstünde, freiwillig einzuschlagen.

Nun aber können wir kaum unsern Lesern zu= 25 muthen aus diesen ergreisenden inneren Zuständen in das Äußere überzugehen, worauf doch jetzt so viel ankam. Indeß die Baronin ihrer Tochter alle Frei= heit ließ, mit Musik und Gesang, mit Zeichnen und Stiden ihre Tage angenehm zu verbringen, auch mit Lesen und Borlesen sich und die Mutter zu untershalten, so beschäftigte sich der Major bei eintretendem Frühjahr die Familienangelegenheiten in Ordnung zu bringen; der Sohn der sich in der Folge als einen sreichen Besitzer, und wie er gar nicht zweiseln konnte, als glücklichen Gatten Hilariens erblickte, fühlte nun erst ein militärisches Bestreben nach Ruhm und Rang, wenn der androhende Krieg hereinbrechen sollte. Und so glaubte man in augenblicklicher Beruhigung als 10 gewiß vorauszusehen, daß dieses Käthsel, welches nur noch an eine Grille geknüpst schien, sich bald aufshellen und außeinander legen würde.

Leider aber war in dieser anscheinenden Ruhe keine Beruhigung zu finden. Die Baronin wartete tag= 15 täglich, aber vergebens, auf die Sinnesänderung ihrer Tochter, die zwar mit Bescheidenheit und selten, aber doch, bei entscheidendem Anlaß, mit Sicherheit zu erstennen gab, sie bleibe so fest bei ihrer Überzeugung, als nur einer sein kann dem etwas innerlich wahr 20 geworden, es möge nun mit der ihn umgebenden Welt in Ginklang stehen oder nicht. Der Major empfand sich zwiespältig; er würde sich immer versletzt sühlen, wenn Hilarie sich wirklich für den Sohn entschiede; entschiede sie sich aber für ihn selbst, so 25 war er eben so überzeugt, daß er ihre Hand auß= schlagen müsse.

Bedauern wir den guten Mann, dem diefe Sorgen,

diese Qualen wie ein beweglicher Nebel unabläffig borschwebten, bald als Sintergrund auf welchem fich die Wirklichkeiten und Beschäftigungen des dringenden Tages herborhoben, bald herantretend und alles Gegen-5 wärtige bedeckend. Gin folches Wanken und Schweben bewegte fich bor den Augen feines Geiftes: und wenn ihn der fordernde Tag zu rascher wirksamer Thätigkeit aufbot, so war es bei nächtlichem Erwachen wo alles Widerwärtige, gestaltet und immer umgestaltet, im 10 unerfreulichsten Kreis sich in seinem Innern umwälzte. Dieß ewig wiederkehrende Unabweisbare brachte ihn in einen Zustand, den wir fast Berzweiflung nennen bürften, weil Handeln und Schaffen, die fich fonft als Seilmittel für folche Lagen am fichersten be-15 währten, hier kaum lindernd geschweige denn befriedigend wirken wollten.

In solcher Lage erhielt unser Freund von unsbekannter Hand ein Schreiben mit Einladung in das Posthaus des nahe gelegenen Städtchens, wo ein eilig Durchreisender ihn dringend zu sprechen wünschte. Er bei seinen vielsachen Geschäfts= und Weltverhältnissen an dergleichen gewöhnt, säumte um so weniger als ihm die freie klüchtige Hand einigermaßen erinnerlich schien. Ruhig und gesaßt nach seiner Art begab er sich an den bezeichneten Ort, als in der bekannten, sast bäuerischen Oberstube die schöne Witwe ihm entgegen trat, schöner und anmuthiger als er sie verlassen hatte. War es, daß unsere Einbildungskrast

nicht fähig ist das Borzüglichste festzuhalten und völlig wieder zu vergegenwärtigen, oder hatte wirklich ein bewegterer Zustand ihr mehreren Reiz gegeben, genug es bedurfte doppelter Fassung sein Erstaunen, seine Berwirrung unter dem Schein allgemeinster shöslichseit zu verbergen; er grüßte sie verbindlich mit verlegener Kälte.

Nicht fo, mein Befter! rief fie aus, keineswegs hab' ich Sie dazu zwischen diese geweißten Wände, in diese höchst unedle Umgebung berufen; ein so schlechter 10 Sausrath fordert nicht auf, fich höfisch zu unterhalten. Ich befreie meine Bruft von einer schweren Laft. indem ich fage, bekenne: in Ihrem Hause hab' ich viel Unheil angerichtet. — Der Major trat ftukend zurück - Ich weiß alles, fuhr sie fort, wir brauchen 15 uns nicht zu erklären; Sie und Hilarien, Silarien und Flavio, ihre gute Schwefter, fie alle bedaure ich. Die Sprache schien ihr zu ftocken, die herrlichsten Augenwimpern konnten hervorguellende Thränen nicht zurückhalten, ihre Wange röthete sich, fie war schöner 20 als jemals. In außerfter Berwirrung ftand ber edle Mann vor ihr, ihn durchdrang eine unbekannte Rührung. Seten wir uns, fagte die Augen trodnend das allerliebste Wesen. Berzeihen Sie mir, bedauern Sie mich, Sie sehen wie ich bestraft bin. Sie hielt 25 ihr gesticktes Tuch abermals vor die Augen und ver= barg wie bitterlich fie weinte.

Rlaren Sie mich auf, meine Gnäbige, sprach er

mit Haft - Nichts von anädia! entaeanete fie himm= lisch lächelnd, nennen Sie mich Ihre Freundin, Sie haben keine treuere. Und alfo, mein Freund, ich weiß alles, ich kenne die Lage der ganzen Familie genau, 5 aller Gefinnungen und Leiden bin ich vertraut. — Was konnte Sie bis auf diesen Grad unterrichten? - Selbstbekenntniffe. Diefe Sand wird Ihnen nicht fremd sein. Sie wies ihm einige entfaltete Briefe bin — Die hand meiner Schwester. Briefe, mehrere. 10 der nachlässigen Schrift nach, vertraute! Haben Sie je mit ihr in Berhältnik gestanden? — Unmittelbar nicht, mittelbar seit einiger Zeit; hier die Aufschrift - An \*\*\*. - Gin neues Rathsel, an Makarien, die schweigsamfte aller Frauen — Deghalb aber auch 16 die Bertraute, der Beichtiger aller bedrängten Seelen, aller derer die fich felbst verloren haben, sich wieder au finden wünschten und nicht wiffen wo - Gott fei Dant! rief er aus, daß fich eine folche Bermitt= lung gefunden hat, mir wollt' es nicht ziemen fie 20 anzuflehen, ich segne meine Schwester daß fie es that: benn auch mir find Beispiele bekannt, daß jene Treff= liche, im Vorhalten eines fittlich = magischen Spiegels, burch die äußere verworrene Geftalt irgend einem Un= glücklichen sein rein schönes Innere gewiesen und ihn 25 auf einmal erft mit fich felbst befriedigt und zu einem neuen Leben aufgefordert hat. -

Diefe Wohlthat erzeigte fie auch mir, versetzte bie Schöne; und in diesem Augenblick fühlte unfer

Freund, wenn es ihm auch nicht klar wurde, dennoch entschieden daß aus dieser sonft in ihrer Gigenheit abgeschlossenen merkwürdigen Berson sich ein sittlich= ichones, theilnehmendes und theilgebendes Wefen bervorthat. — Ich war nicht unglücklich, aber unruhig, s fuhr sie fort, ich gehörte mir felbst nicht recht mehr an, und das heißt denn doch am Ende nicht glücklich sein. Ich gefiel mir selbst nicht mehr, ich mochte mich bor bem Spiegel zurechtrucken wie ich wollte. es schien mir immer als wenn ich mich zu einem 10 Maskenball herausputte; aber feitdem fie mir ihren Spiegel vorhielt, seit ich gewahr wurde, wie man fich bon innen felbft fcmuden tonne, tomm' ich mir wieder recht schön vor. Sie fagte das zwischen Lächeln und Weinen, und war, man mußte es zugeben, mehr 15 als liebenswürdig. Sie erschien achtungswerth und werth einer ewigen treuen Anhanglichkeit.

Und nun, mein Freund, fassen wir uns kurz: hier sind die Briefe! sie zu lesen und wieder zu lesen, zu bedenken, sich zu bereiten bedürften Sie allenfalls weiner Stunde, mehr, wenn Sie wollen; alsdann werden mit wenigen Worten unsere Zustände sich entscheiden lassen.

Sie verließ ihn, um in dem Garten auf= und abzugehen, er entfaltete nun einen Briefwechsel der 25 Baronin mit Makarien, dessen Inhalt wir summarisch andeuten. Jene beklagt sich über die schöne Witwe. Wie eine Frau die andere ansieht und scharf be= urtheilt, geht hervor. Eigentlich ift nur vom Außern und von Außerungen die Rede, nach dem Innern wird nicht gefragt.

Hierauf von Seiten Makariens eine milbere Besurtheilung. Schilberung eines solchen Wesens von innen heraus. Das Äußere erscheint als Folge von Zufälligkeiten, kaum zu tadeln, vielleicht zu entschulz digen. Nun berichtet die Baronin von der Raserei und Tollheit des Sohns, der wachsenden Neigung des jungen Paars, von der Ankunft des Vaters, der entschiedenen Weigerung Hariens. Überall sinden sich Erwiderungen Makariens von reiner Billigkeit, die aus der gründlichen Überzeugung stammt, daß hieraus eine sittliche Besserung entstehen müsse. Sie überssene stilligkeit der schönen Frau, deren himmelschönes Innere nun hervortritt, und das Äußere zu verherrlichen beginnt. Das Ganze schließt mit einer dankbaren Erwiderung an Makarien.

## Sechstes Capitel.

### Wilhelm an Lenardo.

Endlich, theuerster Freund, kann ich sagen, sie ist gefunden, und zu Ihrer Beruhigung darf ich hinzu= setzen, in einer Lage wo für das gute Wesen nichts 5 weiter zu wünschen übrig bleibt. Lassen Sie mich im Allgemeinen reden, ich schreibe noch hier an Ort und Stelle, wo ich alles vor Augen habe, wodon ich Rechenschaft geben soll.

Hauslicher Zuftand auf Frömmigkeit gegründet, 10 durch Fleiß und Ordnung belebt und erhalten, nicht zu eng, nicht zu weit, im glücklichsten Berhältniß der Pflichten zu den Fähigkeiten und Kräften. Um sie her bewegt sich ein Kreislauf von Handarbeitenden im reinsten anfänglichsten Sinne; hier ist Beschränktheit 15 und Wirkung in die Ferne, Umsicht und Mäßigung, Unschuld und Thätigkeit. Nicht leicht habe ich mich in einer angenehmeren Gegenwart gesehen, über welche eine heitere Aussicht auf die nächste Zeit und die Zukunft waltet. Dieses zusammen betrachtet möchte wohl hinreichend sein, einen jeden Theilnehmenden zu beruhigen.

Ich darf daher in Erinnerung alles bessen was unter uns besprochen worden, auf das dringendste bitten: der Freund möge es bei dieser allgemeinen Schilderung belassen, solche allenfalls in Gedanken ausmahlen, dagegen aber aller weitern Nachforschung entsagen und sich dem großen Lebensgeschäfte, in das er nun wahrscheinlich vollkommen eingeweiht sein wird, auf die lebhafteste Weise zu widmen suchen.

Ein Duplicat dieses Briefes sende an Hersilien, 10 das andere an den Abbé, der, wie ich vermuthe, am sichersten weiß wo Sie zu finden sind. An diesen geprüften, im Geheimen und Offenbaren immer gleich zuverlässigen Freund schreibe noch einiges welches er mittheilen wird; befonders bitte, was mich selbst bestrifft mit Antheil zu betrachten und mit frommen treuen Wünschen mein Vorhaben zu fördern.

### Wilhelm an den Abbé.

Wenn mich nicht alles triegt, so ist Lenardo, der höchstwerthzuschätzende, gegenwärtig in eurer Mitte, 20 und ich sende deßhalb das Duplicat eines Schreibens, damit es ihm sicher zugestellt werde. Wöge dieser vorzügliche junge Mann in euren Kreis zu ununterbrochenem bedeutenden Wirken verschlungen werden, da, wie ich hoffe, sein Inneres beruhigt ist.

Was mich betrifft, so kann ich, nach fortdauernder thätiger Selbstprüfung, mein durch Montan vorlängst angebrachtes Gesuch nunmehr nur noch ernstlicher wiederholen; der Wunsch meine Wanderjahre mit mehr Fassung und Stätigkeit zu vollenden wird immer dringender. In sicherer Hossnung, man würde meinen Vorstellungen Raum geben, habe ich mich durchaus svorbereitet und meine Einrichtung getroffen. Nach Vollendung des Geschäfts zu Gunsten meines edlen Freundes werde ich nun wohl meinen fernern Lebens= gang unter den schon ausgesprochenen Bedingungen getroft antreten dürsen. Sobald ich auch noch eine wfromme Wallsahrt zurückgelegt, gedenke ich in \*\*\* einzutreffen. An diesem Ort hoff' ich eure Briese zu finden und meinem innern Triebe gemäß von neuem zu beginnen.

## Siebentes Capitel.

Nachdem unfer Freund vorftehende Briefe abgelaffen, schritt er, burch manchen benachbarten Gebirasaug fortwandernd, immer weiter, bis die herr= 5 liche Thalgegend fich ihm eröffnete, wo er, vor Beginn eines neuen Lebensganges, fo manches abzuschließen gedachte. Unerwartet traf er hier auf einen jungen lebhaften Reisegefährten, durch welchen seinem Beftreben und feinem Genuß manches zu Gunften ge-10 reichen follte. Er findet fich mit einem Mahler qu= fammen, welcher, wie dergleichen viele in der offnen Welt, mehrere noch in Romanen und Dramen umber= wandeln und spuken, fich diegmal als ein ausgezeich= neter Rünftler barftellte. Beibe fchicken fich gar balb 15 in einander, vertrauen fich wechselseitig Reigungen, Absichten, Borfate; und nun wird offenbar, daß der treffliche Künftler, der aquarellirte Landschaften mit geiftreicher, wohlgezeichneter und ausgeführter Staffage ju schmuden weiß, leidenschaftlich eingenommen fei 20 bon Mignons Schickfalen, Geftalt und Wefen. hatte fie gar oft schon vorgestellt und begab fich nun Gocthes Berte. 24. 8b.

auf die Reise, die Umgebungen, worin sie gelebt, der Natur nachzubilden; hier das liebliche Kind in glücklichen und unglücklichen Umgebungen und Augenblicken darzustellen und so ihr Bild, das in allen zarten Herzen lebt, auch dem Sinne des Auges hervor- 5 zurusen.

Die Freunde gelangen bald zum großen See, Wilhelm trachtet die angedeuteten Stellen nach und nach aufzufinden. Ländliche Prachthäuser, weitläusige Klöster, Überfahrten und Buchten, Erdzungen und 10 Landungspläte wurden gesucht und die Wohnungen kühner und gutmüthiger Fischer so wenig als die heiter gebauten Städtchen am User und Schlößichen auf benachbarten Höhen vergessen. Dieß alles weiß der Künstler zu ergreisen, durch Beleuchten und 15 Färben der jedesmal geschichtlich erregten Stimmung anzueignen, so daß Wilhelm seine Tage und Stunden in durchgreisender Kührung zubrachte.

Auf mehreren Blättern war Mignon im Border= grunde, wie fie leibte und lebte, vorgestellt, indem 20 Wilhelm der glücklichen Einbildungskraft des Freundes durch genaue Beschreibung nachzuhelsen und das all= gemeiner Gedachte in's Engere der Persönlichkeit ein= zusassen wußte.

Und so sah man denn das Knaben = Mädchen in 25 mannichfaltiger Stellung und Bedeutung aufgeführt. Unter dem hohen Säulenportale des herrlichen Land= hauses stand sie, nachdenklich die Statuen der Bor= halle betrachtend. Hier schautelte sie sich plätschernb auf dem angebundenen Kahn, dort erkletterte sie den Mast und erzeigte sich als ein kühner Matrose.

Ein Bild aber that fich bor allen hervor, welches s der Künftler auf der Herreise, noch eh' er Wilhelmen beaeanet, mit allen Charakterzügen sich angeeignet Mitten im rauben Gebirg glangt der anmuthige Scheinknabe, von Sturzfelsen umgeben, von Wasserfällen besprüht, mitten in einer schwer zu be-10 schreibenden Horde. Bielleicht ist eine grauerliche fteile Urgebirg-Schlucht nie anmuthiger und bedeutender ftaffirt worden. Die bunte zigeunerhafte Gefell= icaft, roh zugleich und phantaftisch, feltsam und gemein, zu loder um Furcht einzuflößen, zu wunder-15 lich um Vertrauen zu erwecken. Aräftige Saumroffe schleppen, bald über Anüppelmege, bald eingehauene Stufen hinab, ein buntverworrenes Gepad, an welchem herum die fämmtlichen Inftrumente einer betäubenden Musit, schlotternd aufgehängt, das Ohr mit rauben 20 Tonen von Zeit zu Zeit beläftigen. Zwischen allem dem das liebenswürdige Rind, in fich gekehrt ohne Trut, unwillig ohne Widerftreben, geführt aber nicht Wer hätte sich nicht des merkwürdigen geschleppt. ausgeführten Bildes gefreut? Rräftig caratterifirt 2 war die grimmige Enge diefer Felsmaffen; die alles burchschneidenden schwarzen Schluchten, zusammen= gethürmt, allen Ausgang zu hindern drohend, hätte nicht eine tuhne Brude auf die Möglichkeit mit der übrigen Welt in Verbindung zu gelangen hingebeutet. Auch ließ der Künftler mit klugdichtendem Wahrheit= finne eine Höhle merklich werden, die man als Natur= werkstatt mächtiger Krystalle, oder als Ausenthalt einer sabelhaft=furchtbaren Drachenbrut ansprechen s konnte.

Nicht ohne heilige Scheu besuchten die Freunde den Palast des Marchese; der Greis war von seiner Reise noch nicht zurück; sie wurden aber auch in diesem Bezirk, weil sie sich mit geistlichen und welt= 10 lichen Behörden wohl zu benehmen wußten, freundlich empfangen und behandelt.

Die Abwesenheit des Hausherrn jedoch empfand Wilhelm sehr angenehm; denn ob er gleich den würdigen Wann gerne wieder gesehen und herzlich be= 15 grüßt hätte, so fürchtete er sich doch vor dessen dankbarer Freigebigkeit und vor irgend einer aufgedrungenen Belohnung jenes treuen liebevollen Handelns, wofür er schon den zartesten Lohn dahin genommen hatte.

Und so schwammen die Freunde auf zierlichem 20 Nachen von User zu User, den See in jeder Richtung durchtreuzend. In der schönsten Jahrszeit entging ihnen weder Sonnenausgang noch Untergang und keine der tausend Schattirungen, mit denen das Himmels= licht sein Firmament und von da See und Erde frei= 25 gebigst überspendet und sich im Abglanz erst voll= kommen verherrlicht.

Eine üppige Pflanzenwelt, ausgefäet von Ratur,

burch Kunst gepslegt und gefördert, umgab sie überall. Schon die ersten Kastanienwälder hatten sie willkommen geheißen, und nun konnten sie sich eines traurigen Lächelns nicht enthalten, wenn sie, unter Schressen gelagert, den Lorbeer aufsteigen, den Granatapfel sich röthen, Orangen und Citronen in Blüthe sich entsalten und Früchte zugleich aus dem dunklen Laube hervorglühend erblickten.

Durch den frischen Gesellen entstand jedoch für Wilhelm ein neuer Genuß. Unserm alten Freund hatte die Natur kein mahlerisches Auge gegeben. Empfänglich für sichtbare Schönheit nur an menschelicher Gestalt, ward er auf einmal gewahr: ihm sei, durch einen gleichgestimmten, aber zu ganz andern Genüssen und Thätigkeiten gebildeten Freund, die Umwelt aufgeschlossen.

In gesprächiger Hindeutung auf die wechselnden Herrlichkeiten der Gegend, mehr aber noch durch conscentrirte Nachahmung, wurden ihm die Augen aufsgethan und er von allen sonst hartnäckig gehegten Zweiseln befreit. Berdächtig waren ihm von jeher Nachbildungen italiänischer Gegenden gewesen; der Himmel schien ihm zu blau, der violette Ton reizender Fernen zwar höchst lieblich doch unwahr und das mancherlei frische Grün doch gar zu bunt; nun verschmolz er aber mit seinem neuen Freunde auf's innigste, und lernte, empfänglich wie er war, mit dessen Augen die Welt sehen, und indem die Natur

bas offenbare Geheimniß ihrer Schönheit entfaltete, mußte man nach Kunft als der würdigsten Außlegerin unbezwingliche Sehnsucht empfinden.

Aber ganz unerwartet tam der mablerische Freund ihm von einer andern Seite entgegen; diefer hatte s manchmal einen heitern Gefang angestimmt und badurch ruhige Stunden auf weit= und breiter Wellen= fahrt gar innig belebt und begleitet. Run aber traf fich's, daß er, in einem der Balafte, ein gang eigenes Saitenspiel fand, eine Laute in kleinem Format, 10 kräftig, vollklingend, bequem und tragbar, er wußte das Instrument alsbald zu stimmen, so glücklich und angenehm zu behandeln und die Gegenwärtigen fo freundlich zu unterhalten, daß er, als neuer Orpheus, ben sonst strengen und trocknen Castellan erweichend 15 bezwang und ihn freundlich nöthigte das Instrument bem Sanger auf eine Zeit lang zu überlaffen, mit der Bedingung solches vor der Abreise treulich wieder zu geben, auch in der Zwischenzeit an irgend einem Sonn = oder Feiertage zu erscheinen und die Familie 20 au erfreuen.

Ganz anders war nunmehr See und Ufer belebt, Boot und Kahn buhlten um ihre Nachbarschaft, selbst Fracht = und Marktschiffe verweilten in ihrer Nähe, Reihen von Menschen zogen am Strande nach, und 25 die Landenden sahen sich sogleich von einer froh = finnigen Menge umgeben; die Scheidenden segnete jedermann, zufrieden doch sehnsuchtsvoll.

Nun hätte zulett ein Dritter, die Freunde besobachtend, gar wohl bemerken können, daß die Sensdung beider eigentlich geendigt sei: alle die auf Mignon sich beziehenden Gegenden und Localitäten waren sämmtlich umrissen, theils in Licht, Schatten und Farbe gesett, theils in heißen Tagesstunden treulich ausgesührt. Dieß zu leisten hatten sie sich auf eine eigne Weise von Ort zu Ort bewegt, weil ihnen Wilselms Gelübde gar oft hinderlich war, doch wußten sie solches gelegentlich zu umgehen durch die Ausslegung: es gelte nur für das Land, auf dem Wasser sei es nicht anwendbar.

Auch fühlte Wilhelm selbst, daß ihre eigentliche Absicht erreicht sei, aber läugnen konnte er sich nicht, baß der Wunsch: Hilarien und die schöne Witwe zu sehen, auch noch befriedigt werden müsse, wenn man mit freiem Sinne diese Gegend verlassen wollte. Der Freund dem er die Geschichte vertraut, war nicht weniger neugierig und freute sich schon einen herr= lichen Plat in einer seiner Zeichnungen leer und ledig zu wissen, den er mit den Gestalten so holder Bersonen künstlerisch zu verzieren gedachte.

Run stellten sie Kreuz= und Querfahrten an, die Puncte wo der Fremde in dieses Paradies einzutreten pflegt beobachtend. Ihre Schiffer hatten sie mit der Hoffnung Freunde hier zu sehen bekannt gemacht, und nun dauerte es nicht lange, so sahen sie ein wohls verziertes Prachtschiff herangleiten, worauf sie Jagd

machten und sich nicht enthielten sogleich leidenschaft= lich zu entern. Die Frauenzimmer einigermaßen be= troffen faßten sich sogleich, als Wilhelm das Blättchen vorwies und beide den von ihnen selbst vorgezeichneten Pfeil, ohne Bedenken, anerkannten. Die Freunde 5 wurden alsbald zutraulich eingeladen das Schiff der Damen zu besteigen, welches eilig geschah.

Und nun vergegenwärtige man sich die Biere, wie sie, im zierlichsten Raum, beisammen, gegen einander übersitzen in der seligsten Welt von lindem Lufthauch 10 angeweht, auf glänzenden Wellen geschautelt. Man denke das weibliche Paar, wie wir sie vor kurzem geschildert gesehen, das männliche, mit dem wir schon seit Wochen ein gemeinsames Reiseleben sühren, und wir sehen sie nach einiger Betrachtung sämmtlich in 15 der anmuthigsten, obgleich gesährlichsten Lage.

Für die drei, welche sich schon, willig ober un= willig, zu den Entfagenden gezählt, ist nicht das Schwerste zu besorgen, der vierte jedoch dürfte sich nur allzubald in jenen Orden aufgenommen sehen.

Nachdem man einigemal den See durchkreuzt und auf die interessantesten Localitäten, sowohl des Users als der Inseln, hingedeutet hatte, brachte man die Damen gegen den Ort, wo sie übernachten sollten und wo ein gewandter, für diese Reise angenommener 25 Führer alle wünschenswerthen Bequemlichkeiten zu besorgen wußte. Hier war nun Wilhelms Gelübde ein schicklicher aber unbequemer Ceremonienmeister; denn gerade an dieser Station hatten die Freunde vor kurzem drei Tage zugebracht und alles Merkwürdige der Umgebung erschöpft. Der Künstler, welchen kein Gelübde zurückhielt, wollte die Erlaubniß erbitten die s Damen an's Land zu geleiten, die es aber ablehnten, weßwegen man sich in einiger Entsernung vom Hasen trennte

Raum war ber Sanger in fein Schiff gesprungen, das sich eiliast vom Ufer entfernte, als er nach der 10 Laute griff und jenen wundersam=Klagenden Gefang ben die benezianischen Schiffer von Land zu See, von See zu Land erschallen laffen, lieblich anzustimmen begann. Geübt genug zu folchem Vortrag, ber ihm biegmal eigens zart und ausdrucksvoll gelang, ver-15 stärkte er, verhältnigmäßig zur wachsenden Entfernung, ben Ton, fo daß man am Ufer immer die gleiche Nähe bes Scheidenden zu hören glaubte. Er ließ zulett die Laute schweigen, seiner Stimme allein vertrauend, und hatte das Bergnügen zu bemerken, daß die Damen, 20 anftatt fich in's Haus zurückzuziehen, am Ufer zu verweilen beliebten. Er fühlte fich fo begeiftert, daß er nicht endigen konnte, auch felbst als zulett Nacht und Entfernung das Anschauen aller Gegenstände ent= zogen; bis ihm endlich der mehr beruhigte Freund 25 bemerklich machte, daß wenn auch Finfterniß den Ion begünftige, das Schiff den Rreis doch längst verlaffen habe, in welchem derfelbe wirken könne.

Der Berabredung gemäß traf man fich des andern

Tags abermals auf offener See. Borübersliegend befreundete man sich mit der schönen Reihe merkwürdig
hingelagerter, bald reihenweis übersehbarer, bald sich
verschiebender Ansichten, die, im Wasser sich gleichmäßig
verdoppelnd, bei Usersahrten das mannichsaltigste Vergnügen gewähren. Dabei ließen denn die künstlerischen
Nachbildungen auf dem Papier daszenige vermuthen
und ahnen was man auf dem heutigen Zug nicht
unmittelbar gewahrte. Für alles dieses schien die
stille Hilarie freien und schönen Sinn zu besitzen.

Aber nun gegen Mittag erschien abermals das Wunderbare; die Damen landeten allein, die Männer treuzten vor dem hafen. Run fuchte der Sanger feinen Vortrag einer folden Annäherung zu bequemen, wo nicht blok von einem zart und lebhaft jodelnden 15 allgemeinen Sehnfuchtston, sondern von heiterer zier= licher Andringlichkeit irgend eine glückliche Wirkung ju hoffen ware. Da wollte denn manchmal ein und bas andere der Lieder, die wir geliebten Personen der Lehrjahre schuldig find, über den Saiten, über den 20 Lippen schweben; doch enthielt er sich, aus wohl= meinender Schonung, beren er felbst bedurfte, und schwärmte vielmehr in fremden Bilbern und Gefühlen umber, zum Gewinn seines Vortrags, der fich nur um besto einschmeichelnder vernehmen lieft. Beide Freunde 25 hätten, auf diese Weise den Safen blokirend, nicht an Effen und Trinken gedacht, wenn die vorsichtigen Freundinnen nicht gute Biffen berübergefendet hatten,

wozu ein begleitender Trunk ausgesuchten Weins zum allerbeften schmeckte.

Jede Absonderung, jede Bedingung, die unsern austeimenden Leidenschaften in den Weg tritt, schärft sie anstatt sie zu dämpfen; und auch dießmal läßt sich vermuthen, daß die kurze Abwesenheit beiden Theilen gleiche Sehnsucht erregt habe. Allerdings! man sah die Damen in ihrer blendend-muntern Gondel gar bald wieder heransahren.

Das Wort Gondel nehme man aber nicht im traurigen venezianischen Sinne; hier bezeichnet es ein luftig=bequem=gefälliges Schiff, das, hätte sich unser kleiner Areis verdoppelt, immer noch geräumig genug gewesen wäre.

Einige Tage wurden so auf diese eigene Weise zwischen Begegnen und Scheiden, zwischen Trennen und Zusammensein hingebracht; im Genuß vergnüg-lichster Geselligkeit schwebte immer Entsernen und Entbehren vor der bewegten Seele. In Gegenwart 20 der neuen Freunde rief man sich die ältern zurück; vermißte man die neuen, so mußte man bekennen, daß auch diese schon starken Anspruch an Erinnerung zu erwerben gewußt. Nur ein gesaßter geprüfter Geist, wie unsere schöne Witwe, konnte sich zu solcher 25 Stunde völlig im Gleichgewicht erhalten.

Silariens herz war zu fehr verwundet als daß es einen neuen reinen Eindruck zu empfangen fähig gewesen wäre; aber wenn die Anmuth einer herrlichen

Gegend uns lindernd umgibt, wenn die Milbe ge= fühlvoller Freunde auf uns einwirkt, so kommt etwas Gigenes über Geist und Sinn, das uns Ber= gangenes, Abwesendes traumartig zurückrust und das Gegenwärtige, als wäre es nur Erscheinung, geister= 5 mäßig entsernt. So abwechselnd hin und wieder ge= schaukelt, angezogen und abgelehnt, genähert und ent= fernt, wallten und wogten sie verschiedene Tage.

Ohne diese Verhältnisse näher zu beurtheilen glaubte doch der gewandte wohlersahrene Reisesührer 10 einige Veränderung in dem ruhigen Vetragen seiner Helbinnen gegen das bisherige zu bemerken, und als das Grillenhafte dieser Zustände sich ihm endlich auf= geklärt hatte, wußte er auch hier das Erfreulichste zu vermitteln. Denn als man eben die Damen aber= 15 mals zu dem Orte wo ihre Tasel bereitet wäre bringen wollte, begegnete ihnen ein anderes geschmücktes Schiff, das, an das ihrige sich anlegend, einen gut gedeckten Tisch mit allen Heiterkeiten einer sestlichen Tasel einladend vorwieß; man konnte nun den Verlauf 20 mehrerer Stunden zusammen abwarten und erst die Nacht entschied die herkömmliche Trennung.

Glücklicherweise hatten die männlichen Freunde, auf ihren früheren Fahrten, gerade die geschmückteste der Inseln aus einer gewissen Naturgrille zu betreten 25 vernachlässigt und auch jest nicht gedacht die dortigen, keineswegs im besten Stand erhaltenen Künsteleien den Freundinnen vorzuzeigen, ehe die herrlichen Welt= fcenen völlig erschöpft wären. Doch zuletzt ging ihnen ein ander Licht auf! Man zog den Führer in's Bertrauen, dieser wußte jene Fahrt sogleich zu besichleunigen und sie hielten solche für die seligste. Nun durften sie hoffen und erwarten, nach so manchen unterbrochenen Freuden drei volle himmlische Tage, in einem abgeschlossenen Bezirk versammelt, zuzubringen.

Sier müffen wir nun den Reiseführer besonders rühmen; er gehörte zu jenen beweglichen, thätig ge=
10 wandten, welche mehrere Herrschaften geleitend die=
felben Routen oft zurücklegen; mit Bequemlichkeiten und
Unbequemlichkeiten genau bekannt, die einen zu ver=
meiden, die andern zu benutzen und, ohne Hintansetzung
eignen Bortheils, ihre Patrone doch immer wohlseiler
und vergnüglicher durch's Land zu führen verstehen,
als diesen auf eigene Hand würde gelungen sein.

Bu gleicher Zeit that sich eine lebhafte weibliche Bebienung der Frauenzimmer, zum erstenmal entschieden,
thätig hervor, so daß die schöne Witwe zur Bedingung
machen konnte, die beiden Freunde möchten bei ihr als
Gäste einkehren und mit mäßiger Bewirthung vorlieb
nehmen. Auch hier gelang alles zum günstigsten: denn
der kluge Geschäftsträger hatte, bei dieser Gelegenheit
wie früher, von den Empsehlungs- und Creditbriesen
der Damen so klugen Gebrauch zu machen gewußt, daß
in Abwesenheit der Besiger Schloß und Garten, nicht
weniger die Küche zu beliebigem Gebrauch eröffnet
wurden, ja sogar einige Aussicht auf den Keller blieb.

Alles stimmte nun so zusammen, daß man sich gleich vom ersten Augenblick an als einheimisch, als eingeborne Herrschaft solcher Paradiese fühlen mußte.

Das fämmtliche Gepäck aller unferer Reifenden ward fogleich auf die Insel gebracht, wodurch für die 5 Gesellschaft große Bequemlickeit entstand, der größte Bortheil aber dabei erzielt ward, indem die fammt= lichen Bortefeuilles des trefflichen Künftlers, zum erstenmal alle beisammen, ihm Gelegenheit gaben, ben Weg, den er genommen, in stätiger Folge den Schönen 10 zu vergegenwärtigen. Man nahm die Arbeit mit Ent= zücken auf. Nicht etwa wie Liebhaber und Künftler fich wechselsweise praconifiren, hier ward einem vorzüg= lichen Manne das gefühltefte und einfichtigfte Lob ertheilt. Damit wir aber nicht in Berdacht gerathen, als 15 wollten wir mit allgemeinen Phrasen basjenige, mas wir nicht vorzeigen können gläubigen Lesern nur unterschieben, so stehe hier das Urtheil eines Kenners, der bei jenen fraglichen sowohl, als gleichen und ähnlichen Arbeiten, mehrere Jahre nachher, bewundernd verweilte. 20

"Ihm gelingt die heitere Auhe stiller Seeaussichten barzustellen, wo anliegendstreundliche Wohnungen, sich in der klaren Fluth spiegelnd, gleichsam zu baden scheinen; User, mit begrünten Hügeln umgeben, hinter denen Waldgebirge und eisige Gletschersirnen aufsteigen. 25 Der Farbenton solcher Scenen ist heiter, fröhlichklar; die Fernen mit milderndem Dust wie übergossen, der, nebelgrauer und einhüllender, aus durchströmten

Gründen und Thälern hervorsteigt und ihre Win= bungen andeutet. Nicht minder ist des Meisters Kunst zu loben in Ansichten aus Thälern näher am Hoch= gebirg gelegen, wo üppig bewachsene Bergeshänge niedersteigen, frische Ströme sich am Fuß der Felsen eilig fortwälzen.

Trefflich weiß er in mächtig schattenden Bäumen des Bordergrundes den unterscheidenden Charakter verschiedener Arten so in Gestalt des Ganzen, wie in dem Gang der Zweige, den einzelnen Partien der Blätter befriedigend anzudeuten; nicht weniger in dem auf mancherlei Weise nüancirten frischen Grün, worin sanste Lüste mit gelindem Hauch zu sächeln und die Lichter daher gleichsam bewegt erscheinen.

Im Mittelgrund ermattet allmählich der lebhafte grüne Ton und vermählt sich, auf entserntern Berghöhen, schwach violett mit dem Blau des Himmels.
Doch unserm Künstler glücken über alles Darstellungen höherer Alpgegenden; das einsach Große und Stille
ihres Charakters, die ausgedehnten Weiden am Bergeshang, mit dem frischesten Grün überkleidet, wo dunkel einzeln stehende Tannen aus dem Rasenteppich ragen und von hohen Felswänden sich schäumende Bäche stürzen. Mag er die Weiden mit grasendem Kindvieh
staffiren, oder den engen, um Felsen sich windenden Bergpfad mit beladenen Saumpferden und Maulthieren, er zeichnet alle gleich gut und geistreich; immer am schicklichen Ort und nicht in zu großer

Fülle angebracht zieren und beleben sie diese Bilder, ohne ihre ruhige Einsamkeit zu stören oder auch nur zu mindern. Die Aussführung zeugt von der kühnsten Meisterhand, leicht mit wenigen sichern Strichen und doch vollendet. Er bediente sich später englischer sglänzender Permanentsarben auf Papier, daher sind diese Gemählbe von vorzüglich blühendem Farbenton, heiter, aber zugleich kräftig und gesättigt.

Seine Abbildungen tiefer Felsschluchten, wo um und um nur todtes Gestein starrt, im Abgrund, von 10 kühner Brücke übersprungen, der wilde Strom todt, gefallen zwar nicht wie die vorigen, doch ergreift uns ihre Wahrheit, wir bewundern die große Wirkung des Ganzen, durch wenige bedeutende Striche und Massen von Localfarben, mit dem geringsten Auf= 15 wand hervorgebracht.

Gben so charakteristisch weiß er die Gegenden des Hochgebirges darzustellen, wo weder Baum noch Gesträuch mehr fortkommt, sondern nur zwischen Felszacken und Schneegipfeln sonnige Flächen mit zartem 20 Rasen sich bedecken. So schön und gründustig und einladend er dergleichen Stellen auch colorirt, so sinnig hat er doch unterlassen hier mit weidenden Heerden zu staffiren, denn diese Gegenden geben nur Futter den Gemsen, und Wildheuern einen gesahr= 25 vollen Erwerb."

Wir entfernen uns nicht von der Absicht, unfern Lefern den Auftand folder wilden Gegenden fo nah als möalich zu bringen, wenn wir das eben gebrauchte Wort, Wildheuer, mit wenigem erklären. 5 bezeichnet damit ärmere Bewohner der Hochgebirge. welche fich unterfangen auf Graspläten, die für das Bieh schlechterbings unzugänglich find, Beu zu machen. Sie ersteigen deftwegen, mit Steigehaden an den Füßen, bie fteilften, gefährlichften Klippen, ober laffen fich, wo 10 es nöthig ift, von hoben Felswänden an Striden auf die besagten Grasplätze herab. Ift nun das Gras von ihnen geschlagen und zu Heu getrocknet, fo werfen sie solches von den Höhen in tiefere Thalgründe herab. wo dasselbe wieder gesammelt an Biehbesiker verkauft 15 wird, die es der vorzüglichen Beschaffenheit wegen aern erhandeln.

Jene Bilber, die zwar einen jeden erfreuen und anziehen müßten, betrachtete Hilarie besonders mit großer Aufmerksamkeit; ihre Bemerkungen gaben zu erkennen, daß sie selbst diesem Fache nicht fremd sei; am wenigsten blieb dieß dem Künstler verborgen, der sich von niemand lieber erkannt gesehen hätte als gerade von dieser anmuthigsten aller Personen. Die ältere Freundin schwieg daher nicht länger, sondern tadelte Hilarien, daß sie mit ihrer eigenen Geschicklichteit hervorzutreten auch dießmal, wie immer, zaudere; hier sei die Frage nicht: gelobt oder getadelt zu werden, sondern zu lernen. Gine schönere Gelegenheit finde fich vielleicht nicht wieder.

Run zeigte sich erst, als sie genöthigt war ihre Blätter vorzuweisen, welch ein Talent hinter diesem stillen zierlichsten Wesen verborgen liege; die Fähigkeit swar eingeboren, sleißig geübt. Sie besaß ein treues Auge, eine reinliche Hand, wie sie Frauen bei ihren sonstigen Schmuck- und Puharbeiten zu höherer Kunst besähigt. Man bemerkte freilich Unssicherheit in den Strichen und deßhalb nicht hinlänglich ausgesprochenen 10 Charakter der Gegenstände, aber man bewunderte genugsam die sleißigste Aussührung; dabei jedoch das Ganze nicht auf's vortheilhasteste gesaßt, nicht künstlerisch zurecht gerückt. Sie sürchtet, so scheint es, den Gegenstand zu entweihen, bliebe sie ihm nicht voll= 15 kommen getreu, deßhalb ist sie ängstlich und verliert sich im Detail.

Nun aber fühlt sie sich, durch das große freie Talent, die dreiste Hand des Künstlers aufgeregt, erweckt was von Sinn und Geschmack in ihr treulich schlummerte; 20 es geht ihr auf, daß sie nur Muth fassen, einige Hauptmaximen, die ihr der Künstler gründlich, freund-lich-dringend, wiederholt überlieferte, ernst und sträck-lich befolgen müsse. Die Sicherheit des Striches sindet sich ein, sie hält sich allmählich weniger an die Theile 25 als an's Ganze, und so schließt sich die schönste Fähig-teit unvermuthet zur Fertigkeit auf: wie eine Rosen-tnospe, an der wir noch Abends unbeachtend vorüber-

gingen, Morgens mit Sonnenaufgang vor unfern Augen hervorbricht, so daß wir das lebende Zittern, das die herrliche Erscheinung dem Lichte entgegen regt, mit Augen zu schauen glauben.

Much nicht ohne fittliche Nachwirkung war eine folche äfthetische Ausbildung geblieben: denn einen magischen Eindruck auf ein reines Gemüth bewirkt das Gewahrwerden der innigsten Dankbarkeit gegen irgend jemand, dem wir entscheidende Belehrung schul=
10 dig sind. Dießmal war es das erste frohe Gefühl, das in Hilariens Seele nach geraumer Zeit hervortrat. Die herrliche Welt erst Tage lang vor sich zu sehen, und nun die auf einmal verliehene vollkommenere Darstellungsgabe zu empfinden. Welche Wonne, in
15 Zügen und Farben dem Unaussprechlichen näher zu treten! Sie fühlte sich mit einer neuen Jugend über=rascht und konnte sich eine besondere Anneigung zu jenem, dem sie dieß Elück schuldig geworden, nicht versagen.

So faßen fie neben einander, man hätte nicht unterscheiden können, wer haftiger Kunstvortheile zu überliefern, oder sie zu ergreisen und auszuüben gewesen wäre. Der glücklichste Wettstreit, wie er sich selten zwischen Schüler und Weister entzündet, that sich hersvor. Manchmal schien der Freund auf ihr Blatt mit einem entscheidenden Zuge einwirken zu wollen, sie aber, sanst ablehnend, eilte gleich das Gewünschte, das Nothwendige zu thun und immer zu seinem Erstaunen.

Der letzte Abend war nun herangekommen, und ein hervorleuchtender klarster Bollmond ließ den übergang von Tag zu Nacht nicht empfinden. Die Gessellschaft hatte sich zusammen auf einer der höchsten Terrassen gelagert, den ruhigen, von allen Seiten her serleuchteten und rings widerglänzenden See, dessen Länge sich zum Theil verbarg, seiner Breite nach ganz und klar zu überschauen.

Was man nun auch in solchen Zuständen besprechen mochte, so war doch nicht zu unterlassen das hundert= 10 mal Besprochene, die Borzüge dieses Himmels, dieses Wassers, dieser Erde unter dem Einsluß einer gewal= tigern Sonne, eines milbern Mondes nochmals zu be= reden, ja sie ausschließlich und lyrisch anzuerkennen.

Was man sich aber nicht gestand, was man sich 15 kaum selbst bekennen mochte, war das tiese schwerzliche Gefühl, das in jedem Busen, stärker oder schwächer, durchaus aber gleich wahr und zart sich bewegte. Das Vorgesühl des Scheidens verbreitete sich über die Gesammtheit; ein allmähliches Verstummen wollte sast 20 ängstlich werden.

Da ermannte, da entschloß sich der Sänger, auf seinem Instrumente kräftig präludirend, uneingedenkt jener früheren wohlbedachten Schonung. Ihm schwebte Mignons Bild mit dem ersten Zartgesang des holden 25 Kindes vor. Leidenschaftlich über die Gränze gerissen, mit sehnsüchtigem Griff die wohlklingenden Saiten aufregend, begann er anzustimmen:

Rennst du das Land, wo die Citronen blühn, Im bunklen Laub — — — —

Hilarie stand erschüttert auf und entfernte fich, die Stirne verschleiernd; unfere ichone Wittve bewegte, ab-5 lehnend, eine Sand gegen den Sänger, indem fie mit der andern Wilhelms Urm erariff. Silarien folgte ber wirklich verworrene Jüngling, Wilhelmen zog die mehr besonnene Freundin hinter beiden drein. Und als fie nun alle viere im hohen Mondschein sich gegen= 10 über standen, war die allgemeine Rührung nicht mehr zu verhehlen. Die Frauen warfen sich einander in die Arme, die Manner umhalf'ten fich, und Luna ward Zeuge der edelften, teufcheften Thranen. Ginige Befinnung kehrte langfam erft zurück, man zog fich 15 außeinander, fcwweigend, unter feltfamen Gefühlen und Bunichen, benen boch die Hoffnung ichon abgeschnitten Run fühlte fich unfer Rünftler, welchen ber Freund mit sich riß, unter dem hehren himmel, in der ernstlieblichen Nachtstunde, eingeweiht in alle 20 Schmerzen des erften Grades der Entfagenden, welchen jene Freunde schon überstanden hatten, nun aber sich in Gefahr sahen abermals schmerzlich geprüft zu werden.

Spät hatten sich die Jünglinge zur Ruhe begeben und, am frühen Worgen zeitig erwachend, faßten sie ein Herz und glaubten sich start zu einem Abschied aus diesem Paradiese, ersannen mancherlei Plane wie sie ohne Pflichtverletzung in der angenehmen Rähe zu verharren allenfalls möglich machten. Ihre Vorschläge deßhalb gedachten sie anzubringen, als die Nachricht sie überraschte, schon bei'm frühsten Scheine des Tages seien die Damen abgefahren. Ein Brief von der Hand unserer Herzenskönigin belehrte sie des Weitern. Man konnte zweiselhaft sein, ob mehr s Verstand oder Güte, mehr Neigung oder Freundschaft, mehr Anertennung des Verdienstes oder leises verschämtes Vorurtheil darin ausgesprochen sei. Leider enthielt der Schluß die harte Forderung, daß man den Freundinnen weder solgen, noch sie irgendwo auf= 10 suchen, ja, wenn man sich zufällig begegnete, einander treulich ausweichen wolle.

Nun war das Paradies wie durch einen Zauber= schlag für die Freunde zur völligen Bufte gewandelt; und gewiß hatten fie felbst gelächelt, ware ihnen in 15 dem Augenblick klar geworden, wie ungerecht=undankbar fie fich auf einmal gegen eine so schöne, so merkwürdige Umgebung verhielten. Rein felbstsüchtiger Hypochondrift würde so scharf und scheelsüchtig ben Verfall der Gebäude, die Vernachläffigung der Mauern, 20 das Verwittern der Thürme, den Grasüberzug der Gange, bas Ausfterben ber Baume, bas vermoofende Bermodern der Kunftgrotten, und was noch alles der= gleichen zu bemerken ware, gerügt und gescholten haben. Sie faßten sich indeß so gut es fich fügen wollte; 25 unfer Rünftler pacte forgfältig feine Arbeit zusammen, fie schifften beide fich ein, Wilhelm begleitete ihn bis in die obere Gegend des Sees, wo jener, nach früherer

Berabredung, seinen Weg zu Natalien suchte, um sie, burch die schönen landschaftlichen Bilber, in Gegenden zu versetzen die sie vielleicht sobald nicht betreten sollte. Berechtigt ward er zugleich den unerwarteten Fall bestennend vorzutragen, wodurch er in die Lage gerathen von den Bundesgliedern des Entsagens auf's freundlichste in die Mitte genommen und durch liebevolle Behandlung wo nicht geheilt doch getröstet zu werden.

#### Lenardo an Wilhelm.

Ihr Schreiben, mein Theuerster, traf mich in einer 10 Thatigkeit, die ich Berwirrung nennen könnte, wenn ber 3wed nicht fo groß, bas Erlangen nicht fo ficher ware. Die Berbindung mit den Ihrigen ift wichtiger als beide Theile fich benken konnten. Darüber barf ich 15 nicht anfangen zu schreiben, weil fich gleich hervorthut wie unübersehbar das Bange, wie unaussprechlich die Thun ohne Reben muß jest unfre Verknüpfung. Losung sein. Taufend Dank, daß Sie mir auf ein fo anmuthiges Geheimnis halbverschleiert in die Ferne 20 hindeuten, ich gonne dem guten Wesen einen so einfach glücklichen Zuftand, indeffen mich ein Wirbel von Berfclingungen, boch nicht ohne Leitstern, umber treiben wird. Der Abbe übernimmt das Weitere zu vermelben, ich darf nur bessen gedenken was fördert, 25 die Sehnsucht verschwindet im Thun und Wirken.

Sie haben mich — und hier nicht weiter; wo genug zu schaffen ift, bleibt tein Raum für Betrachtung.

### Der Abbe an Wilhelm.

Wenig hätte gesehlt, so wäre Ihr wohlgemeinter Brief ganz Ihrer Absicht entgegen uns höchst schädlich seworden. Die Schilberung der Gesundenen ist so gemüthlich und reizend, daß, um sie gleichfalls aufzufinden, der wunderliche Freund vielleicht alles hätte stehen und liegen lassen, wären unsre nunmehr verbündeten Plane nicht so groß und weitaußsehend. wun aber hat er die Probe bestanden und es bestätigt sich, daß er von der wichtigen Angelegenheit völlig durchdrungen ist, und sich von allem andern ab- und allein dorthin gezogen fühlt.

In diesem unserm neuen Verhältniß, dessen Ein= 15 leitung wir Ihnen verdanken, ergaben sich bei näherer Untersuchung, für jene wie für uns, weit größere Vortheile als man gedacht hätte.

Denn gerade durch eine von der Natur weniger begünstigte Gegend, wo ein Theil der Güter gelegen wift, die ihm der Oheim abtritt, ward in der neuern Zeit ein Canal projectirt, der auch durch unsere Bessitzungen sich ziehen wird und wodurch, wenn wir uns an einander schließen, sich der Werth derselben in's Unberechenbare erhöht.

Herbei kann er seine Hauptneigung, ganz von vorne anzusangen, sehr bequem entwickeln. Zu beiden Seiten jener Wasserstraße wird unbebautes und unbewohntes Land genugsam zu finden sein; dort mögen 5 Spinnerinnen und Weberinnen sich ansiedeln, Maurer, Zimmerleute und Schmiede sich und ihnen mäßige Werkstätten bestellen; alles mag durch die erste Hand verrichtet werden, indessen wir andern die verwickelten Aufgaben zu lösen unternehmen und den Umschwung der Thätigkeit zu befördern wissen.

Dieses ift also die nächste Aufgabe unsers Freundes. Aus den Gebirgen vernimmt man Klagen über Klagen wie dort Nahrungslosigkeit überhand nehme; auch sollen jene Strecken im Übermaß bevölkert sein. Dort wird er sich umsehen, Menschen und Zustände beurtheilen und die wahrhaft Thätigen, sich selbst und andern Nützlichen in unsern Zug mit aufnehmen.

Ferner hab' ich von Lothario zu berichten, er bereitet den völligen Abschluß vor. Eine Reise zu den
20 Pädagogen hat er unternommen um sich tüchtige Künstler, nur sehr wenige, zu erbitten. Die Künste sind das Salz der Erde; wie dieses zu den Speisen, so verhalten sich jene zu der Technik. Wir nehmen von der Kunst nicht mehr auf als nur daß das Hand25 werk nicht abgeschmackt werde.

Im Ganzen wird zu jener pädagogischen Anstalt uns eine dauernde Berbindung höchst nützlich und nöthig werden. Wir müssen thun und dürsen an's Bilben nicht benten; aber Gebilbete heranzuziehen ift unfre höchste Pflicht.

Tausend und aber tausend Betrachtungen schließen sich hier an; erlauben Sie mir, nach unstrer alten Weise, nur noch ein allgemeines Wort, veranlaßt durch seine Stelle Ihres Briefes an Lenardo. Wir wollen der Hausstömmigkeit das gebührende Lob nicht entziehen: auf ihr gründet sich die Sicherheit des Einzelnen, worauf zuletzt denn auch die Festigkeit und Würde des Ganzen beruhen mag; aber sie reicht nicht 10 mehr hin, wir müssen den Begriff einer Weltfrömmigzteit sassen, unstre redlich menschlichen Gesinnungen in einen praktischen Bezug in's Weite sehen, und nicht nur unstre Nächsten fördern, sondern zugleich die ganze Menscheit mitnehmen.

Ilm nun zuletz Ihres Gesuches zu erwähnen, sag' ich so viel: Montan hat es zu rechter Zeit bei uns angebracht. Der wunderliche Mann wollte durchaus nicht erklären was Sie eigentlich vorhätten, doch er gab sein Freundes-Wort daß es verständig und, wenn 20 es gelänge, der Gesellschaft höchst nützlich sein würde. Und so ist Ihnen verziehen, daß Sie in Ihrem Schreiben gleichfalls ein Geheimniß davon machen. Genug, Sie sind von aller Beschränktheit entbunden, wie es Ihnen schon zugekommen sein sollte, wäre uns 25 Ihr Ausenthalt bekannt gewesen. Deßhalb wieder= hol' ich im Namen aller: Ihr Zweck, obschon un= ausgesprochen, wird im Zutrauen auf Montan und

Sie gebilligt. Reisen Sie, halten Sie sich auf, bewegen Sie sich, verharren Sie! was Ihnen gelingt wird recht sein; möchten Sie sich zum nothwendigsten Glied unstrer Kette bilden.

3ch lege zum Schluß ein Täfelchen bei, woraus Sie den beweglichen Mittelpunct unfrer Communicationen erkennen werden. Sie finden darin vor Augen gestellt wohin Sie zu jeder Jahrszeit Ihre Briefe zu senden haben; am liebsten sehen wir's durch sichere Boten, deren Ihnen genugsame an mehreren Orten angedeutet sind. Eben so finden Sie durch Zeichen bemerkt, wo Sie einen oder den andern der Unfrigen aufzusuchen haben.

# Bwischenrebe.

Hier aber finden wir uns in dem Falle dem Leser eine Pause und zwar von einigen Jahren anzukundigen, weßhalb wir gern, wäre es mit der thpographischen Einrichtung zu verknüpfen gewesen, an dieser Stelle seinen Band abgeschlossen hätten.

Doch wird ja wohl auch der Raum zwischen zwei Capiteln genügen um sich über das Maß gedachter Zeit hinwegzusehen, da wir längst gewohnt sind zwischen dem Sinken und Steigen des Vorhangs in unserer 10 persönlichen Gegenwart dergleichen geschehen zu lassen.

Wir haben in diesem zweiten Buche die Verhält=
nisse unsver alten Freunde bedeutend steigern sehen
und zugleich frische Bekanntschaften gewonnen; die Aussichten sind der Art, daß zu hoffen steht es werde 15
allen und jeden, wenn sie sich in's Leben zu sinden
wissen, ganz erwünscht gerathen. Erwarten wir also
zunächst, einen nach dem andern, sich verslechtend und
entwindend, auf gebahnten und ungebahnten Wegen
wieder zu sinden.

• • •

• . . • 

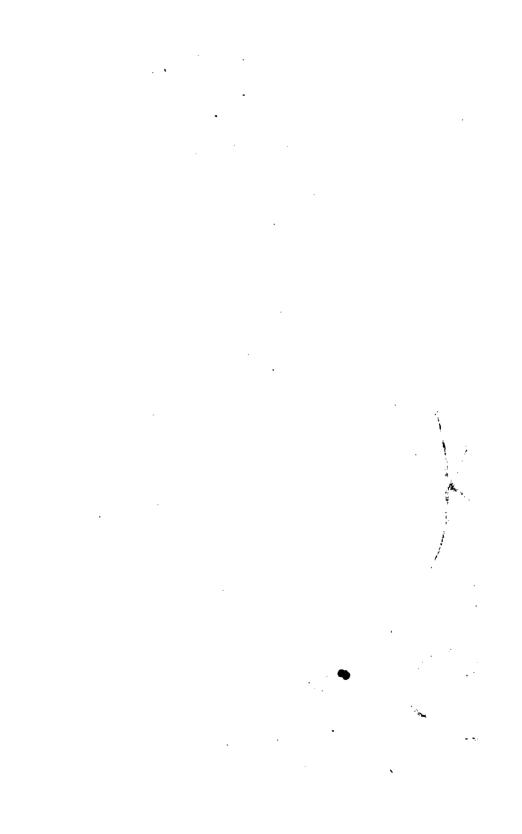

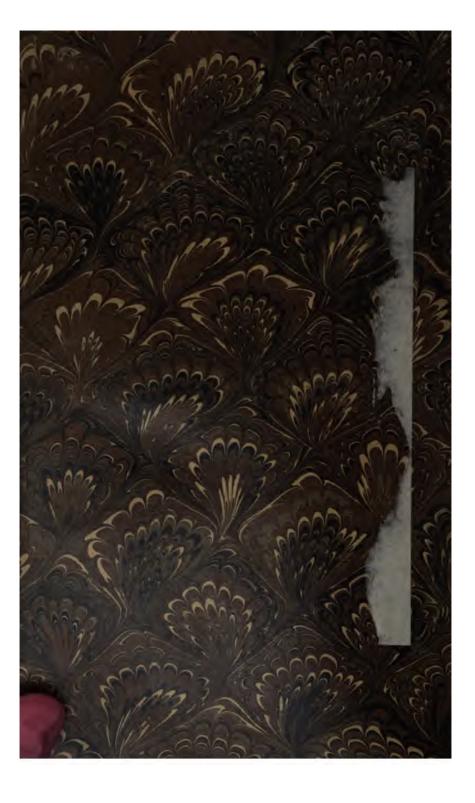

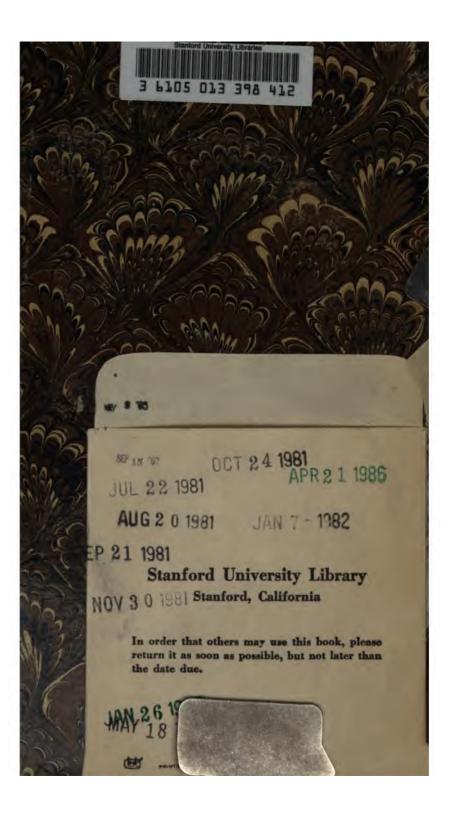

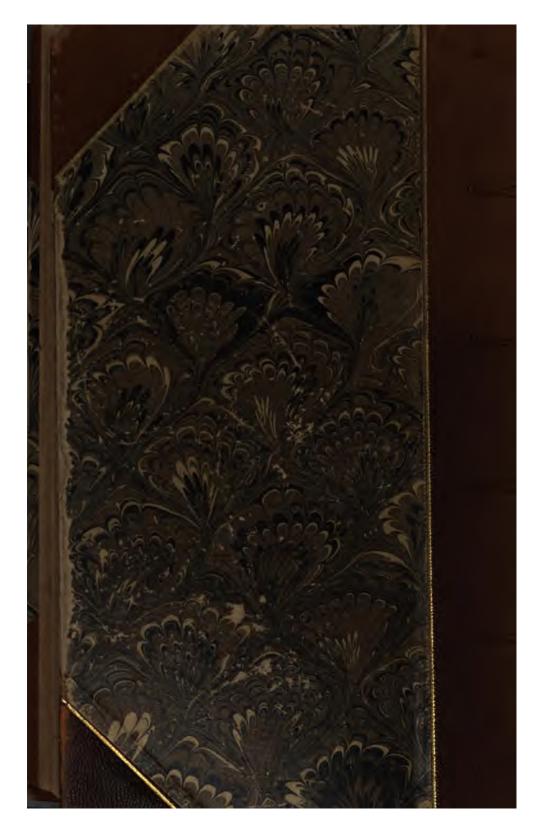